

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



MUSIC LIBRARY
TANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

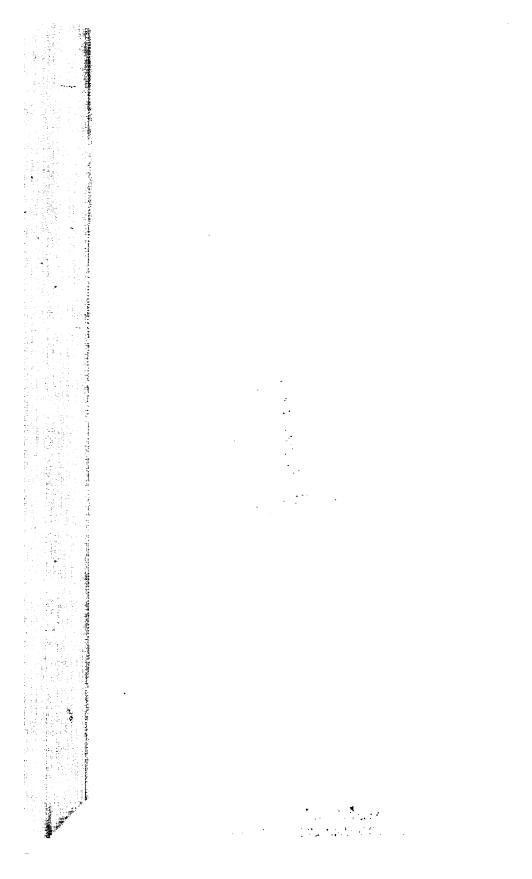



•

•

Grund richtiger/funt und nöthiger Unterricht Der

# Musicalischen Keunst/

Wie man füglich und in kurzer Zeit

Choral und Figural singen/ Den General-Bass tractiren/

Componiren lernen soll.

Denen **Cehr, und Etxnenden zu belic**bigem Bebrauch/ Zerauß gegeben von

OANIEL Speeren/Cantore und Collaboratore der Lateinis. Schul zu Göppingen.

LM/in Verlag Georg Wilhelm Kühnen/1687.

Speece Daniel

MT6 A25742

> 573 Case

TO

MZelgeehrter Lieber Music Freund/ Desist ambesten/ wann einer seine Wahr nach befindlichem Werth schätzet / bitte derohalben/ von mir nicht zu gedencken / ob mit gegenwärtigem Wercklinich sonderbahren Ruhm suchen/ und denen/so etwan ein mehrers von der Music geschrießen/michgleichen/oder den mir überlegenen berühmten Musicis etwas remonstriren wolte/Nein. Ich habederlieben Jugend und den Incipienten diesen kurtzen und einfältigen/doch gründlichen Wericht nach jetzt fast gebräuchlicher SNanier wolmennend heraußgelassen/ und wird ein jedweder von sich selbst in seinen Kram taugliches wis sen zuerkaussen / nebenst ben auch von dieser schlechten Arbeit wolmennende Gedancken fassen. Vale.

.....

2

Mus

## Musicalische Fragstück/

Oder/

Gewisse und gründliche Anweissung zum Fundament der Choral - und Figural-Music, und wie die Jugend gar leicht und balddarzu gelangen tan.

Ydas ist die Music? Je Music ist eine liebliche zu Gottes Lob gehörende süjöne Frene Kunst.

Wie vielerley ist die Music?

Zwenerlen.

. Bestehet sie im Singen.

2. Ist sie üblich im Spielen auf allerhand Instrumenten.

> Wie vielerley ist die Sing-Kunste Zwenerlen.

- 1. Choralis,
- 2. Figuralis.

Was ist die Choral Music? Sie bestehet in gleichformigen Noten und Tack, da eine gange grosse Gemeinde ein Beistlich Lied in einem Thon oder Weloden mit eineinander gleichförmig singet/darzu eine Orgel/Zincken/Posaunen und Fagotten können gebraucht werden.

mo soll man diese Choral-Music exerciren ?

r. Alle Præceptores und Schulmeister in der Schulmit der Schul-Jugend.

2. Die Eltern daheim mit den Kindern

und ihrem Gesinde.

Und obwol nicht ein jeder die Babe zum Singen / soll er doch die Seinigen / so darzu tauglich/alles Fleisses daheim darzu anhalten/damit sie in der Kirch nicht wie stumme Bögen siehen/oder ohne Fassung eines Thoms ihrem neben sich stehenden Christi Mitglied verdrießlich sem mögen / wann sie so ungereinst hinein schreien.

Wie soll sich ein Schuler verhalten/daß er ein nen guten Choral singen möge?

Er soll sich nahe/ wanns senn tan/ zu seinem Hern Cantori oder Schulmeister/der da tractirt/halten/fleist Alchung auf solchen has ben/und nicht hin und her gaffen/sondern stäts andächtig mit singen/ die Stimme sein erheben/ und nicht faul und träg benm Besang senn/sondern srisch und frolich mit moderation nit der Versammlung singen/ sowied solche junge Gewonheit ihme bis ins Alter bleiben-

Mie soll sich ein Przeeptor, Schulmeister ober

Porsinger beym Choral führen verhalten? Er soll seine Sing-Knaben um und ben dem Pult fein genau an der Handhaben/jeder jeder Knab sollsein Gesangbuch in Handen has ben/ und soller solche zum öfftern mit Worten/ und wo esnothig/ auch mit dem Baculo zum fleisigen Mitsingen vermahnen/er soll nicht eigensinnig nach seiner habenden Stimm allzus hoch/oder zu nieder / zu langsam/ oder zu geschwind singen/sondern sich nach der Gemeinde richten / weil immer ein Besangvor dem andern ben grossem Wolck zu singen ein mercklis cher Unterschied gespühret wird/ und der Bors singer mit seiner Jugend/wann er nicht voroder nachgibt/ ein übel lautend Zwenchöriges Besang tan verursachen.

Wie soll ein guter Choral Gesang angeordnet werden?

Man soll den Chor, soviel möglich / in einen Wolckreichen Orth/daß die größte Genneins de den Tack sehen kan / verordnen / auch nicht mit den Worsingern Wochentlich mutiren / sondern wo 2.3.4. oder mehr Præceptores verhanden wären / den tauglichsten herauß sondern / und darben bleiben lassen / sowied die Gee

Gemeinde eines solchen einigen Vorsingers Tack sich angewohnen/ und wol fort kommen können/ da hingegen/ wo die Præceptores uns wechseln musen/ weilein jeder seine besondere Mensur oder Täck sührt/schlechte Erbaulichkeit solget/ so ist auch nicht unrecht/ daß an manschem Orth diest wachsene ledige Pursch/sowol singen können/ am nechsten zum Chor zu siehen verordnet werden/ dieses gibt den Schulern und dem Vorsinger auch einen großen Beschülff/ und niag ein so starct Corpus desto besser ben der Gemeinde durchdringen.

Mie soll eine Gemeinde sich beym Chozal Gea

sang verhalten?

Wer da GOtt will angenehm senn / der soll ihme mit Lust und frolichem Herzen dienen/ und dieses kan am besten geschehen mit einem schonen Gesang/ nicht nur bloß zu Hause / sondern vielmehr im der Kirche/darum ein jeder sich sein ben Zeiten hinein versügen soll/ das verordnete Gesang aufsschlagen/ und in einer Gleich, beit mit dem Chor andächtig mit singen/ dant das Gingen ist auch ein Theil dest Gottesdiensstes / und andächtig gesungen ist doppelt gesetet.

Ichhabe aber diß observiret/daß in Weinländern / und wo Saurbronnen oder harte A 4 Was s Musicalische

Wasserquellen verhanden / das Singen nicht so wol/als in Bierländern/und wo nian Meet

vorn Wein trincket/von statten gehet / die Ursach/muthnusse ich/komme daher/weil die groste Benseinde/so am stäreksen singet/in Moine

ste Gemeinde/soam stärcksten singet/in Weine ländern/das rauhe und härteste Getränck geneußt/wodurch sierauhe Hälß und Heiserkeit

bekommen, das ihnen schweren Atheni verur, sachet / daher das Gesang schwermuthig und unrein wird / ben lindem Getränck aber gehet

es leichter/ reiner und besser von statten. Und kan beedes auß folgenden Reinien kurz gefaßt werden.

Zarte Wasser / sauren Wein/ Trincket dis die gröste Gmein/ Singt man schwer und sehr unrein.

Aber Gutes Wasser/Meet und Bier/

Allter Wein und Malvasier/ Bringet rein Gesang herfür.

So viel vom Choral Befang.

Was ist die Figural Music?

Siebestehet in vielförmigen Noten/Tact, und vorgesetzten vielen Zeichen.

Wie viel Stuck gehören zur Figural Music? Wornemlich folgende fünffzehen:

I. Lie

- 1. Linien oder Estrich/so ihre Spacia haben.
- 2. Ein Clavis, oder Musicalischer Schlüssel.
- 3. Ein gewisses Signum oder Kennzeichen/ ob der Besang hart/Natural oder weich/schlecht oder Tripel sen.

4. Moten.

5. Die Gestalt und Geltung der Noten.

6. Die Stimmen/Nahmen oder Buchstaben der Noten.

7. Die Puncta ben den Noten und ihre Gelstung.

8. Die Semitonia ben den Moten.

9. Die Strich über den Noten.

10. Die Pausen zwischen den Noten/ihre Gesstalt und Geltung.

11. Der Custos ben Endung jedem Chor der Linjen.

12. Die Repetitiones.

13. Das Final.

14. Der Tack.

15. Die Observationes vieler gebräuchlichen Wörter / so an gewisse Orth untergesetzt werden.

Qas I. Capitel.

Von den Linien oder Strichen/ und ihren Spaciis.

Mic

| 10                        | r fulicanico e                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Wievielbraucht man Linien?                                                                                                                          |
|                           | Vornehmlich nur fünff.                                                                                                                              |
| Undi                      | das Weisse zwischen solchen wer:                                                                                                                    |
| den S                     | pacia genennet.                                                                                                                                     |
| •                         | Braucht man aber nur fünffe!                                                                                                                        |
| N                         | 18. QBannein Besang höher (als die 5.                                                                                                               |
| Linier                    | außweisen) gehet / so mussen mehr über                                                                                                              |
| fich/u                    | ind wann estieffer / untersich gesetzt wer-                                                                                                         |
| den.                      |                                                                                                                                                     |
|                           | o hebt man bey solchen 5. Linien an 3u                                                                                                              |
| B                         | zehlen?                                                                                                                                             |
| 9                         | Ben der untersien Linien/welches die erste.                                                                                                         |
| 2001                      | n den Clavibus oder Schlüßen.                                                                                                                       |
|                           | 10010                                                                                                                                               |
| imie :                    |                                                                                                                                                     |
|                           | viel seynd Claves oder Music-Schlüssel :                                                                                                            |
|                           | viel seynd Claves oder Music-Schlüssel :<br>Künsse.                                                                                                 |
| Dani                      | viel seynd Claves oder Music-Schlüssel:<br>Fünsse.<br>n es sennd 5. Stimmen/                                                                        |
| Pani<br>1. D              | viel seynd Claves oder Music-Schlüssel :<br>Fünsse.<br>nes seynd 5. Stimmen/<br>ver hohe Discant.<br>ver niedere Discant.                           |
| Dani<br>1. D<br>2. D      | viel seynd Claves oder Music-Schlüssel :<br>Fünsse.<br>Nes seynd 5. Stimmen/<br>ver hohe Discant.<br>ver niedere Discant.<br>ver Alr.               |
| Dani<br>1. DD<br>2. DD    | viel seynd Claves oder Music-Schlüssel :<br>Fünsse.<br>Nes seynd 5. Stimmen/<br>ver hohe Discant.<br>ver niedere Discant.<br>ver Alr.<br>ver Tenor. |
| Dani<br>1. DD<br>2. DD    | viel seynd Claves oder Music-Schlüssel : Fünsse. nes seynd 5. Stimmen/ ver hohe Discant. ver niedere Discant. ver Alr. ver Tenor. ver Bass.         |
| Dani<br>1. DQ<br>2. 3. 4. | viel seynd Claves oder Music-Schlüssel :<br>Fünsse.<br>Nes seynd 5. Stimmen/<br>ver hohe Discant.<br>ver niedere Discant.<br>ver Alr.               |

•

grauftück.

Und hat eine jede Stimm ihrenbesondern Schlüssel.

Wowerden die Schlässelhingesetz

Was hat der hohe Discant für einen Schlüssel/ und auf welche Linien wird er gefegt ?

Der hohe Discant braucht zu seinem Schlüssel oder Kennzeichen das G. und wird auf die andere Linien gesetzt wie bezeichnet zu sehen.

| Married Statements | 6 . C D . C   | 6241253    |
|--------------------|---------------|------------|
|                    | Hoher Discant | Ou)luller. |
| 6                  |               | • •        |

Der niedere Discant braucht einen Schlüssel gestalt einer Leiter / und heisset C. wird auf die erste Linien gesetzet/wiezu sehen.

\_\_\_\_Nwderer Discant Schlissel.

Der Alt braucht auch die Leiter C. zum Schlüsseloder Kennzeichen/ wird aber auf die dritte Linien/ und selten auf die andere gesetzt als

| uio                        | •   |           |     |
|----------------------------|-----|-----------|-----|
|                            |     |           |     |
| The second desired desired | -   |           |     |
| <b>=</b>                   | ( ) |           |     |
| Alt Schlüssel.             |     | Hoher Ali | · 5 |

minisi.

Der

Der Tenor braucht auch diese Leiter G. zum Schlüssel/wird aber auf die vierdte Linien gesetzt als

| • |   | <br>                |
|---|---|---------------------|
| • | F | <br>Tenor Schlüssel |
| • | Н | <br>- Sealler       |

Der Bals hat einen besondern Clavem os der Schlussel/ dieser wird F. genennet/ und ant brauchlichsten auf die vierdte Linien gesent/ als

| <b>3</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Section of the sectio | 2:                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| the same appropriate the same of the same | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Strains or other section of |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Secure discounts and security.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROPERTY OF PERSONS ASSESSED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |

Bals Schlüssel. Hoher Bals. Tieffer Bals. Zuwas braucht man diese Schlüssel.

Nach diesen Schlüsseln wird die inception gegeben / auch wird von einem Schlüssel deß Buchstabens über sich und unter sich gezehlet.

Wie viel seynd Zuchstaben ber der Music-

Sieben.

Und sind also im Brauch in ihrer Ordnung. C.D.E.F.G.A.B. oder H. wann man zum B. fonunt/ hebt manwieder-vornen an beym C. bis wieder zum B. und so sortan.

206

## Das III. Capitel.

Von den Signis und Kenzeichen eines Gesangs/obeshart/Natural ober weich/schlecht oder Tripel sen.

Was ist vor ein Signum oder Zeichen/ wann ein Gesang hart oder scharff!

Wann ein Gefang hart oder scharff/wird in allen Stimmen vornen her zum C. und F. ein doppelt Creuglein geset/als

|                                        | -i_1-1-4. |             | J       | و الله المساحب الله م | Marrier - 35 : |
|----------------------------------------|-----------|-------------|---------|-----------------------|----------------|
| - W                                    |           | XX 1 "5     | - W     | 1 2:W                 |                |
| Section of Street, or other parties or |           | WT'E        | - W     | TO M                  | X              |
| W                                      |           | <b>然</b> 十一 | THE WAY | ×                     | 6-             |
| H                                      |           | <b></b> †"- |         |                       |                |
| the same of the same of                |           |             |         |                       |                |
|                                        | • A       |             | Lange   | Kais.                 | Noher Disc.    |

Was ist vor ein Kennzeichen/wann ein Gesang Natural ist!

Wannein (Besang Natural, wirdzu den Stimmen vorher tein Zeichen gesetzt.

Was ist aber vor ein Rennzeichen/wann ein Gesangtweich oder gelind:

BanneinGefang weich oder gelind/wird vornen her zu allen Stimmen zu dem b. oder e. ein b. geset/als

| -1-p         |          | r+   | -78-b-r | 5-1-         |
|--------------|----------|------|---------|--------------|
| 2.5          |          | 164  |         | <b>∌</b> ;[₽ |
| Dahan Die    | Dife.    | Ale  | Tenor.  | Ba G         |
| 120061 12116 | 1 20116. | Mit, | A CHOL. | 10000        |

Was ist vor ein Kennzeichen / wann ein G

Einschlechter Besang wird in allen Stin men nach dem Glave oder Schlüssel mitten i den Linien mit einem C. so mitten einen Pun oder geraden Strich sühret/ gezeichnet/als



Warum wird es ein schlechter oder gleicher Gesang genennet.

Weil nach Arithmethischer Außtheilung der Tackeine gleiche Mensur im auf und nieder schlagen in sich hält / auch die Arth der Notes am leichtesten nach solchem schlechten Tack ton nen gesungen und gespielet werden.

Was ist vor ein Kennzeichen / wann ein Ge sang ein Tripel ist:

Wann ein Besang ein Tripel ist/werden nach dem Clave oder Schlüssel vornen her zu jeder Stimm Zissern gesetzt.

Was vor Ziffern braucht man / und wie werden sie geset?

Man braucht 1.2.3.4.6.8. und 12. ani nieisten/

graystück.

neisten/ und werden allezeit zwen Zahlen über inander gesetzt als

| - 7               | 77_                             | - 6 - 6 - | T 6 - T- |
|-------------------|---------------------------------|-----------|----------|
| 13-13-1           | $[2 \overline{1}5 \overline{1}$ |           |          |
| <b>4</b> , = 1, = |                                 |           | †        |
| 工工                | 4                               | +4+8-     |          |
|                   | L                               |           |          |

Warum wird es ein Tripel Gesang genennet?

Weil nach genieiner Arth dren Noten auf den Tackmussen gesungen oder gespielt werden/ namlich zwo im langsamen Niederschlag/ und eine im geschwinden Aufneben oder Ausschlag.

Wie vielerley sind die Tripel?

Am gebräuchlichsten siebenerlen/wie oben zu ersehen/davon bald mehrere Ertlärung folgen wird.

## Das IV. Capitel.

## Von den Noten.

Mas seynd Moten!

(Es sennd gewisse Characteres, oder gemahlte Kennzeichen;

Wie vielerley seynd d'e Moten!

Jeziger Zeit sennd am gebräuchlichsten siebenerlen.

Musicalische

Wie werden die Moten gemahlt und abgetheilet!

Sie werden auf folgende Weiß genrahlet/ und nach Urithmetischer Kunst in den gewissen Tack abgetheilet / und dem schlechten / so wol auch dem Tripel Besang zugeeignet.

Das V. Capitel.

## Von der Gestalt und Geltungs der Noten.

Wie werden die slebenerleytzoten formirt ober gestaltet!

Auf folgende Weiß.



Was gelten diese siebenerley Noten in ihrer. Abtheilung, oder jede insonderheit.

Diese II viereckete gilt 2. Tact.

Diese o weisse runde ohne Strich gill

nen halben I weisse mit einem Strich gilt eis

Diese

Diese & schwarze ein Viertel Tack.

Diese P gebundeneein Achtel des Tacks.

Diese P doppelt gebundene ein sechzes hen Theildeß Tacks.

Diese p drenfach gebundene 32. Theil des Tacts.

Wowerden diese Moren hingesetze Unff / und zwischen die sünff Linien oder Spatia.

To as muß man mit den Moten thun?

Mian niuß nach solchen lernen singen/ blasen oder spielen/wann ihre Gestalt und Geltung erlernet ist.

> Wie kan man darnach lernen singen oder spielen!

Man muß der Noten ihre Stimmen Namen oder Buchstaben zuvorwissen.

23

Sile

Oas VI. Capitel.

### Von den Stimmen / Nahmen/ Buchstabender Noten.

Was ist die Stimm oder Mam der LIoten:

Esist das ut re mi fa sol la si.

Ist dieses ut re mi sa sol la si, vollkom, menlich gnug zum Singen?

Nein/man mußauch die Buchstaben ben jes der Notenstie heisse ut ober re, oder wie ste wolles darben wissensauch die mutationes im aufsoder niedersteigens im harten und weichen Gesangs wol macht nehmen.

Zan man dann nicht nach dem ut re mi sa sol la ohne die 25uch staben ohne das ut re mi sa sol la singen lernen

Nach dem ut re mi fa sol la ohne Buchstaben kan esnicht senn / aber nach dem Buchstaben ohne das ut re mi fa sol la kan essenn.

Mach welcher Urtistes am besten/leichtesten und geschwindesten die Music zu erlere nen? nach den Buchstaben.

Hier wird sich doch unter manchen ein Disputaterheben/ welche Art wol vor die beste zuhalten/die Alten werden das ut romi sa sol 1a oder

oder solmisation behaupten wollen/ die New lingeaber werden has Alphabet oder Buchstaben defendiren / ich lasse beede passiren / in dent ich selber nach dem solmisiren gelernet / und auch gelehret / wie langsamich aber durchs solmisiren zur perfection kommen/und auch nach dieser Art die Jussend perfectionirt gemacht/ weißich noch wol/went zu rathen/der lasse die solmisation fahren / und gebrauche sich der Buchstaben alleinzum dociren/so wird er sich und die Jugend nicht so abmartern därffen und wird spüren/ daßsolches der Jugendehen. der und leichter als die solmisation eingehen wird/wie ich und anderemehr erfahren/ und solte ein Solmisations-Meister / die jest gebrauchliche doppelte bezeichnete harte oder weis che Gesänger solmisiren / würde er anstehen/ solches persect nach der Solmisations-Regul hinauß zu führen / wie ich dann selbst von einem alten Practico vernonmen/als ich thnersuchte eindoppelt hart Gesangmirzusolmisiren/da spracher/daßsolcheswider die Natur wärezu solmisir'n / nach diesem / als ihmeein doppelt weiches Besang vorgab / gab er wieder zur Antwort/difivareivider das Gewissen/muste affo erfahren / daß es ihme unmöglich zu solmisiren vorkommen/ hergegen bleibt der Buch.

23 a

staben !

El Justicalische

Staben perfect; Ich will nur ein einig Erempel geben / wie schweres mit der Solmisation herges het als im a mußnach gewisser Albwechslung bald la ba'd mi baldre gesungen werden / dies ses gehet der Jugend zu fassen langsam und schwer ein/hingegen nachdem Alphabet bleibt das a jederzeit a, und bedarffteiner mutation oder Veränderung / so werden auch asser Stimmen Claves oder Schlussel nach dem Buchstaben/ und nicht nach dem ut re mi fa sol la bezeichnet/ auchistberandt / daß die alte Tentiche Tabulaturnach dem Buchftaben/und nicht nach dent ut re mi fa sol la gebraucht und gesetztist: Itemalle M. Instrumenta werden nach den Buchstaben / und nicht nach dem ut re mi sa sol la docirt / ju die Musicalische Composition wird auch nach den Buchstaben/und nicht nach tem ut re mi sa sol la informiret und exerciret / doch will darum die Solmisation und die docirende derselben nicht vrachtetoder despectiret haben / remonstrire und weise nur di ses/ nach welcher Art leichter und balder die Jugend zur perfection der Musiczubringenware/ichweißwol/daßesdare benbleiben wird / einem perfecten Redner einer fremden Sprach unnothig zu fragen / nach welcher Artersolche ersernet / also auch einen perfeperfecten Musicum oder Singer zu examiniren/nach welcher Arter darzu gelanget/ ist unnothig.

#### Das VII. Capitel.

### Von den Puncten ben den Noten und ihre Geltung.

Werden zu allen Moten Puncka geseigte Ja/estönnen zu allen Noten Puncka gesseicht wirden/so lang sie nicht unförmlich und und bräuchlich in zwen Theil zu theilen.

Was gelten die Puncta bey den Moten?

Es gilt allezeit der Punck halb so viel / als . die vor ihm stehende Note. Als

Der Punct ben dieser Mote II. weil sie 2.

Tact halt/gilt einen Tact.

Ben dieser Mote O. so einen Tack halt/gilt ... der Punck ein halben Tack.

Ben diesent halben Tack Q. gilt er ein

Ben diesenn Viertel k. gilt er ein Ach-

Ben diesem Achtel 🛧 gilt er ein Sechszehentheil.

23ey diesern Sechzehentheil \$. gilt er 32.

Theil.

B<sub>1</sub>

Seynd

Musicalische

21

Seynd die Puncka nothig bey den Moten? Jaes können damit die langen Syllaben int Tert angezeigt / auch andere Zierligseiten auf Instrumenten zu spielen / dadurch zu wege gebracht werden/wie auch vitia ben der Composition mit solchen verhütet werden.

Seynd die Puncta beedes im schlechten und Trippel-Gesang bräuchlich? Ja/wo Noten sind/da braucht man auch

BuBeiten Puncta.

Allhier will sich fügen / wie vornen versprochen/einig Exempel eines schlechten Gesangs / und dann auch die siebenerlen Trippel in Noten Juseisen und zuertlären.

Canon à 3. eines schlechten Gesangs.



#### canon à 4 ein halb Trippel Gesang.



#### Canon à 4. gantzer Trippel.



25 4

CAMO-

## Musicalische

#### Canon à 2. Diettel Trippel.



#### Canon a 3. Achtel Trippel.



#### Canon às. Sesque alter Trippel.





#### canon à 2. Sechsachtel Trippel.







Canon à 3.3 wolft achtel Trippel.





#### Sas VIII. Capitel.

#### Bon den Semitoniis ben den Noten.

Was ist ein Semitonium? Es ist ein Semitonium oder halber Thon die größe Liebligkeit/ und gleichsam die Seelben einem Gesang.

Wie viel seynd Semiconia?

I. Einhohes / so mit einem doppelten Creuplein gezeichnet wird / als \* wor welcher Nota solches stehet / die muß nun einen halbett Thonhoher gesungen werden.

2. Ein Nidriges/somit einembgezeiche netwird/und muß dieselbe Nota/vor welcher esstehet/um einen halben Thonniderer gesun-

gen werden.

Seynd die Semiconia nothig bey einem Gesang.

Ja freylich / man soll der Jugend solche wol einpflanken / weil die größte Zierligkeit das rinn beruhet / und der Text öffters durch dies selbe die Gemüths. Bewegungen zu wegen bringet.

2ac

Das Ix. Capitel.

#### Von den Strichen über den Moten.

Zu was Ende werden Striche oder Bogen über oder unter die Moten geferst?

Esist bekandt/ daß eine jede Noten unters

Ach in Lepteine Silben haben muß. Wann nuri mehr als eine Noten unt reis

ne Silben foll gebracht werden / so pflegt man oben oder unten einen frummen Strich oder Bogen um die Noten zu ziehen / dadurch wird dann angezeigt, wie wiel Noten unter eine Sile ben sollen gebracht oder gesungen werden / in instrumentis aber bedeuten diese Bogen / daß man die Moten schleiffeln soll.

Wann aber ein Bogen mit einem unter oder ober fich habenden Punctüber einer Moten meistensbeneiner cadenz stehet/ bedeutet solcher Bogen einentleinen Stillhalt oder Ruhe/worauf dann genieiniglich eine neue Weranderung

deß Tactserfolget.

Das X. Capitel.

Won den Pausen zwischen den Noten ihrer Gestalt und Geltung.

Mie

Wie viellerley sind Pausen? Esbesinden sich nach arithmetischer Ab-

| beilung/p             | speneried Seltanen der Danleif                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Als<br>Dieser völlige Strich vor einer<br>inien biß zur dritten / bedeutet 4.<br>äct.                                                           |
| =r==<br>===={\delta u | Dieser Strich von einer Linien<br>1randern hält 2. Täct.                                                                                        |
| -                     | Dieser Strick auf einer Linien/<br>ben angehenckt/bedeutet 1. Tack.<br>Dieser Strick auf einer Linien                                           |
| TE-fi                 | nten angehenckt / halt einen halber act. Dieses Häcklein einem sober infer gleichen / wird ein Suspirium g. ant/bedeutet ein Wiertel deß Tacks. |
|                       | Dieses einem Siebner gleichend!<br>I ein Achtel deß Tacks.                                                                                      |
| trach                 | Dieses Suspirium bedeutet ein echzehen Theildeß Tacts. was werden die Pausen abgerheilt: ch dem Tact und Geltung der Noten/                     |
| THE PROPERTY OF THE   | m and a accelled Childinate Statistic                                                                                                           |

Musicalische wie bereits gemeldet/ und vornen auß angezeige [ ter Beltung der Moten zu ersehen. Was bedeuten die Pausen ? Siezeigen an / daß nach befindtlich ihrer Westalt man so lang nach solcher Geltung soll still schweigen. Das XI. Capitel. won dem Custode. Wieviel jeynd Custodes? Es istnur einer. Wie wird derselbe formirt? Auffolgende Weiß. Wasbedeutet der Custos? Er zeigt allezeit die folgende Not auf dem idern Chor der Linien. Wowird der Custos hingeset? Bu Ende auf die Linien oder ins Spacium, wo die nechst folgende Noten sich besindet.

Das XII. Capitel.

Von der Repetition.

Wie

Wie viel seynd Repetitiones?

Dren.

1. Eine gange oder zwenfache.

2. Zwohalbe.

Mas bedeutet eine gange oder zweyfache repetition, und wie wird sie gestaltet.

Sie bedeutet / daß ein Gesang in zwen, Theil unterschieden ist / und solche beede Theile/ benihrer Besindung / vornen und hinten zwen, malmüssen gesungen oder wiederholet werden/ dannenhero sie auf beeden Seiten ihrer Strich nit zwen oder mehr Puncten zwischen den Linien bezeichnet. Als



Bange repetiones.

Was ist eine halbe repetition?
Sie zeiget an / daß nur auf einer Seiten/
nemlich/ wo die Puncta stehen/ ein Gesangsolle
wiederholet / oder doppelt gesungen werden.
Ols



halbe repetitiones.

Musicalische 32 Sas XIII. Capitel. Vom Final. Wieviel seynd Final? Zwen. Ein Ruh, Final so mitten im Gesang manchmal gesets wird. Ein End Final so auf die Legt eins Besangs gesetzt wird. Mie wird ein RubeFinal gezeichnet? Gemeiniglich nur mit einem Bogen / und darunter einem Punct, wie ben dem z. Capitel Unregung geschehen / und also hier in der Gestalt zu seben. Ruh Final. Was zeiger bann ein Endefinal an? Eswird außsolchem der Thon eines Gesangsertant / und wirdauffolgende Weiß gestaltet.

## Sas XIV. Capitel. Bom Tact.

Was ist der Tack.

Esistnach Arichmetischer Abtheilung eingewisse Gleichheit/mit der Hand nieder/und wiederalso in die Hohe oder aufzuschlagen.

Mie vielerley ist der Tact: Nach dem schlecht und Trippel-Gesang

Schserlen.

1. Eingang langsamer/ welcher zur gravitet/ und zur jegigen Manier geschwind gesetzten und schweren Sachen / höchstnöthig zu ges drauchen.

2. Ein mittelmäßiger Tack, der fast am ge-

meinstensüblich.

3. Ein geschwinder Tack, so zu langsamen gesten alten Moteton, und zu dem jest überschriebenen Alabreve, presto und Allegro zu gestrauchen.

4. Eingenteiner Trippel-Tack, deren vier

mond/als 3 3 3 3 welcher doch auch imfoben bemelte Weiß/langsam/mittel und gesichwind kan tractirt werden.

s. Ein

5. Ein Sesque alter Trippel-Tact, 4
mit wilchem der der sechs achtel Trippelüber,
ein kommet 6 wann er ein wenig geschwinder gegeben wird / und wird ein Sesquealter
Trippel wie ein Alabreve, oder wie ein schlechter
Gesang in Moreten tractift.
6. Ein zwölffachtel Trippel-Gesangs-Tack

dieser hat seine besondere Manier / theils tractiren ihn nach eines schlechten Gesangslangsamen Tack, welches nicht gar unrecht/aber am gewissesten und besten ists / wann er Vierrelweiß tractirt wird/als das erste Viertel mit der Hand untersich/das ander auf die lincke Seit/das drutte auf die rechte Hand / das vierte übersich oder

in die Hoh/dißiss seine rechte Manier. Ift der Taanschig bey der Music?

Ja freylich / Dann mit solchem wird das gange Corpus Musicum regieret/die Arichmetische Abtheilung der Noten abgesingen / die Pausen und Puncta in ihrer Beltung observirt/ die Fehler/wanns anders recht geschrieben oder gedruckt) verhütet/ und alles in guter Ordnung und wol ilingenden Harmony erhalten.

Was

## Mas ist bey dem Tact geben mehr in adst zu nehmen?

> Auf wie vielerley Weißkan der Tack gegeben werden?

Alufzwenerlen Weiß.

1. Augenscheinlich / daßman ihn sehen kant mit einem baculo, charta, oder sonst in der Hand etwas sührendem.

2. Berborgen/wannetwan mit zwen oder dren Chören / oder sonsten der Ort auf der Orgel / (wie ich beedes gesehen) den Instrumencieten solchen zu sehen verborgen oder abgelegen/

datan er mit einem Schlüssel auf des Organissten sitzen des Bäncklein / doch mit Bescheidenscheit/geschlagen oder geklopsfet werden / da sie dann nach solchem hörendem Schall gar wolfortkommen werden / wie dann solches nicht als lein hin und wieder geschen / sondern auch selbst practicirt habe / doch ist persecten Musicis gar leicht und wolzu tractiren / weil sie den Tacktur Konfund stätem Gedächtnus haben.

Zaben aber die Cantores bey ihrem Directorio mehrers nicht als den Tact in acht zu nehmen ?

Es gebühret ihnen frenlich noch mehrers zu beobachten. Erstlich und sonderheitlich sollen sie sich solcher Et ch zu musiciren / und in der Kurchen aufzusührenbesteissen / die nicht nur ihm/oder etlichen Personen / oder das Corpus Musicum delectiren oder gefallen / sondern die das Auditorium oder größte Bemein contentiren. Zum andern sollen sie nicht allzu fünstliche und schwere Stuck/wenn sie nicht allzu fünstliche und schwere Stuck/wenn sie nicht Leute darzuhaben / auffführen / weil solche Neisterstuck von der erst lernenden Jugend/ und von etwan in den Stättichen darzu gebräuchlichen Handswercksleuten / nicht nur allein selten getroffen/sondern auch die gebührende Nanier gar nicht überkommen / und muß öffters der Author, seis überkommen / und muß öffters der Author, seis

neskunstlichen und höchst rühmlichen guten gesetzen Stuckes/ von dem gemeinen Judicio der Bubbrer / Spott vor Ehre haben / sondern es jollem jeder nach seinen untersich habenden Leuten sich richten/ und sold e Stuckergreiffen / die er ohne Anstoß sortbringen und hinauß sichren fonne/damit der Gemein in ihrer Bett-oder Audien - Andacht fein Alergernus gegeben werde. Und solche Mulic Rehier/ (wie gemeiniglich geschihet) spottisch verlacht werden; Man finget ja Bottes Wort / so solles and mit Enfer und Undacht gehaudelt werden / wanns shon nicht in sogartunstre cher Composition hergesungen wird / wornach das Audicarium gar nicht fras get/ sondern ein nicht gar zu bloß Stuck/ so fein verständlich im Text / mit Stimmen und Instrumenten abwechslend/und annuthigen mite telmässigen Composition, gefällt einer gungen Gemeinde/(wannes auch nicht gar zu lang)ant besten.

Zum dritten sollein Director Musices mit seinen Untergekenen collegialisch und friedfatig seinen / doch nach seiner Maßseinen respect zu beshalten / daben observiren / und sich nicht zu seinem machen / nebenst diesem aber nicht zu stollt sein gegen seine untergebene/ noch sie verachten/ viel wen zer unfreundlich mit Anschnaußen in

E 3

Bege,

Begebenheit eins unverhofften Jehlers sich bezeigen/sondern bescheidentlich mit dem Verweiß bif zu seiner andern gelegenern Zeit inhalten/ Ursach/weil zu Zeiten es auch hipige Köpff/ und grobe Besellen unter denen Musicis, und meint mancher Wumber/wie er passire/kan im gering. sten nicht leiden / so ihme etwas beredt oder uns terfugt wird / varff wel gar dem Directori den Partem vor die Naßoder Justverffen/ und mit schlechten Wortentropig fortgeben, wie dann sast der jezige Brauch, daß der Regent den Untergebenen muß mehr zu gut halten/ übersehen/ und nach ihren offt wunderlichen Köpffen sich reguliren / als im Gegentheil ihnen solches gebühren thate/ ben solcher Begevenheit wird ein GOtt übelgefälliges Lob und Freuden-Opffer mit der Mulic vollzogen.

Zum vierden soll ein Director Musices auch billich der gebräuchlichsten J'nstrumenten proprietät und Eigenschafft verstehen/danut er nicht ben Verständigern ein pudeat einlege/und nicht das so zum Blasen zu Geigen/ und das so zum Blasen zu Geigen/ und das so zum Geigen zum Blasen ordne / weil nicht ein seder Thon bequem zum Blasen/zun Zeiten läst sich wol etwan ein Stück thun / aber sie gehen drum nicht alle an / so hat auch das Stuck so zum Blasen gesett / wann mans streichet / keine sondere

Penderbahre Annemligteit / ein andere ists/ wann man im Nothfall die bezeichneten Instrumenta nicht haben kan/ und mit den vorhandenen verlieben muß.

Sas XV. und legre Capitel.

Von den Observationibus

vieler gebräuchlichen Wörter/soetwan an gewisse Ort untersetzt werden.

Zu was nuzendann folgende fremde Morter?

Sie zieren difters ein Sesang/wann sie zu rechter Zeit gesetzt / und wol observirt und recht trachirt werden.

Adagio heist langfunt.

Allegro, presto, alabreve, heist frist/hure tig/geschwind.

F. heiff force, farct.

P. heist Piano, still oder leiß.

PP. bedeut noch leisser oder stiller.

Ut Supra, bedeut wie oben / es sky Sonata

oder Text.

Tacet heisst daß es schweiget.

C 4

Reper



serbahre Annemligteit / ein andere iste/ wann man im Nothfall die bezeichneten Instrumenta nicht haben kan/ und mit den vorhandenen verlieben muß.

Sas XV. und legte Capitel.

Von den Observationibus

vieler gebräuchlichen Wörter/setwan an gewisse Ort untersett werden.

Zu was nuzendann folgende fremde Morter?

Sie zieren difters ein Sesang/warm sie zu rechter Zeit gesetzt und wol observirt und recht tractirt werden.

Adagio heistlangfun.

Allegro, presto, alabreve, heist stisthhure tig/geschwind.

F. heiff force, farct.

P. heist Piano, still oder leiß.

PP. bedeut noch leisser oder stiller.

Ut Supra, hedeut wie oben / es ky Sonata

oder Text.
Taces heist daß es schweiget.

C 4

Repe-

nen / und wie biel ein riis, genach dem Zact gelte. sung höher I 350 mins n oben und unte nien gemacht werben. Das 2. Car Zeigt der Wiusscalif TiA. Tact. men ihre Schlinfel. Musicalistic 40 Repetatur heist/daß dieses soll niderholet/ Doher Discantund noch einmal gemacht werben. Gallifel. Sine fine ohne fondere Final. So viel ware vor difinal zur Nothdurfft von der Music, und zu solcher zu gelangen/ arindlicher Bericht geschehen/fo zum Uberfluß aufs turgeste noch in dieser Labell vorstellen Doher Ale Goluffel. mollen. 屮 Tenor-Schliffel/ Was mußaber ein Knab/ fo fingen will lers nen / por qualitaterian sich baben : Ein gut Musicalisches Bebor. I. Em autes Bericht. 2. Bals-Schliffel Eine deutliche i arche Plugivrach. ₹. Einen langen Altheni. Das 1. Cap. 4. Beiat die Kennzeich Ein herouch und froliches Bemuith. 5. Gesung hart / Mat Soller auchnicht fogar genaschig senn/ 6. roeid) / schlecht oder e und rau Obs/Muß/Wost/Tranben ober saur Betrand / welches beisere und unreine Stinint feve. Die Ereu verursachet/genieskn. So mußer auch attent fenn / und oute \*-ein bart Gesi Alchtung geben auf den Tach, die Paufen/ Do. ten und Tect / ja auch auf die unterschriebene Wann weder \* -b darben / soist el obler-Matural. Die darben ge deuten ein weich ( Wann lein pornen her steb tet esein schlech Das 15. Beiget Die obler ben der Music Börter oder Bud ABann die Ziffern t an harr 20. Mait

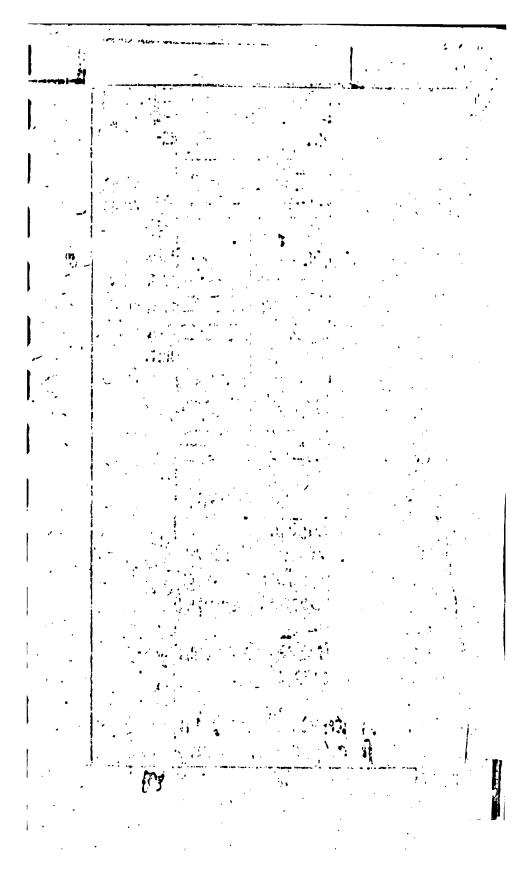

observations Wörter. Und dann soller nach den Pausen allezeit frisch/ und nicht verzugt and heben zu singen.

BECESSESESESESESESES

Mulic, wie ein und ander Teutsch bekante lich Instrument im Stimmen / Greife sen/Pfeisten/oder Blasen in der Höh und Tiesse sich tractiren lasse / denen Incipienten Wissenschen stimmen / will es aber biß auf die Letzte verspahren / und jezund zuvor einen kurtzen und einschligen Bericht vom General-Bassund Clavis tractiren/mitkurtzen Erempeln abehandeln.

Auf wie vielerley Art und Meise Kan der General-Bass tractirt werden ?

Auf zwenerlen Weise,

- 1. Mach der alten Manier.
- 2. Mach der neuen Manier.

Mie wird er nach der alten Manier gebraucht:

Auf folgende Weise.

1. Weil bekandt / daß die Musicalische Harmoni, und sol n 1000. oder niehr Sting, nen benjamen zp: / nur in drepen Sonis beste. bet/so ist die vierre Stimmt von erwehnter dreyen Sonis allezeit eine octav, wie nun die lincke Hand das Jundament oder den Buchstaben der besindlichen Not im General-Basi jederzeit sühret/so kan man eine cerz mit selbiger Hand darzunehnten/und oben eine Octav und Quint mit der rechten Hand/und dieses kan man untwechslen / und mit der Lincken zum Jundament eine 5 und mit der Nechten der 8 eine 3 nehmen/wannes tiest gehet / weil die groben und tiessen Terzen wicht wolflingen.



Ein Erempel/da mit der lincken Hand/ das seynd die ersten zwo Noten eine Terz, mit der rechten Hand aber / das seynd die letzten zwo Noten / eine Quint und Octav gegrissen wird. Ns. Und seynd die Terzen nicht weiter unten her als etwan noch zum H. oder B. zu greissen/bräuchlich/well die grobe Terzen nicht wol sauten/ sondern so bald es ins Hoder B. Item ins A und G in die Tiesse gehet / nink man eine Quint, zum F E D C aber eine Octav Octavgreiffen/ weil auch hier in der Tieffe die groben Quinten nicht mehr wol lauten/ und die Terzen/Quinten/ und Sexten oben gebrauchen/ wie in solgendem Exempel zuersehen.



Dieses Exempel weiset in der lincken Hand die Quint, so das e über dem A. und in der rechten Hand die Octav a mit der Terz so das c. So wirdauch von einer Schluße cadenz mit der Lincken eine 8. mit der Rechten aber eine 5. und 4 doch gleich mit der 3. resolvirt/gegriffen/ und das Final (nach dem Funa dament gerechnet) mit der lincken Hand eine Quint, und mit der Richten eine Octav, Terz und Quint gegriffen / hernach aber nicht gleich mit allen Jingern im Final aufgehört / sondern der einige Sonus im Fundament soll der Legte im Alufhören senn / es waredann daß es finde bezeichnet fine fine, da hort man in allen Stim. men zugleich auf/ und dieses ware die Art/ mo teine Ziffern über den Noten stehen.

NB. Verstehe/wo 8. Linien über einander/oben die rechte/unter in den 4. Linien die linier Sand gebraucht wird.



Unten die liecke Pand.

Dieses Erempel zeiget die Quart und Terzin der rechten Hand im Discant-Clave vor einer Schluß oder Final cadenz, so dann nach dem Strich das Final seibst / wie es in rechter und lincker Hand genau ben einander zu sormiren.

NB, Koninit aber eine Schluß, cadenz instieffe F. E.D.C. so lautet es besser / wenn maneine Ockav dieser Buchstaben f. e. d. c. als eine Quint darzu ninmit / weil die grobe Quinten auch schlecht darzu lauten / und ber erstahrnen Organisten inicht bräuchlich / ausser wann das Pedal auf einer Orgel darzu gesbraucht wird.



Diß Erempel zeiget in der lincken Hand eine Octav, in derrechten Hand die Terz. Quint

und super Octav.

2. Dian soll int General-Bass die Hände genau bensammen halten/und keine ungereimte Leuffel mit der rechten Hand formiren / auch das Thema so die Stimmen und Instrumena taresolviren / wann mans schon könte nicht

mit spielen.

3. Weil ein Unterschied / auf einem Politiv und Spinett zu spielen / so soll solcher auch woll in acht genommen werden / und das Preissenwerch mit den ligenden Händen / das Intrunent · Werch aber / weil das Seiten Ring in ald verschwindet / mit stäts oben bald unten auf ver venden tractiverden.

4. Weiles auch nicht sein stehet/mit beeben handen zugleich auf und nider auf dem Glavier

vier zu springen / kan solches solgender Bestalt vermittelt werden / daß wann die lincke Hand untersich gehet/ man mit der Nechten aufwerts steiget/ die Nechte ihr entgegen hinab gehe/ doch daß die Hande nicht zu weit von einander kommen.



Diese Erempel zeiget / wie die rechte und Iincke Hand in genauer Bensammenhaltung einander im auf und absteigen der Noten wei chen sollen / die unten her stehenden Noten ver richte richtet die Lincke/ die oben her besindlichen aber

die rechte Hand.

5. Weil alle Fugen sich einstimmig and heben/ und gemeiniglich im Discant, Alt oder Tenor, so sollen solche auch mit einer/ nemlich mit der rechten Hand/ biß zu Ergebenheiteiner andern Stumm tractirt werden/ und sollen nit zuvöllig darzu greiffen.



## **Ellusschlische**





Diesessst ein Erentpel/wie die Jugen zu tractiren senn / kan zum Theil oben nur mit einer Stimmtractirt / und in der lincken Hand wo das Basser ansängt mit Concordanzen zum

völligen Behör gegriffen werden.

Moten nach einander auffteigen / so die lincke Hand verrichten muß / so wird nach der ersten Not deß Fundaments/mit der rechten Hand in der Octav und Terz zu 4. Noten still gehalten/geht er aber in geschwinden Noten untersich/ so muß man zur dritten Not jederzeit neue Concordanzien griffen / gehen aber die geschwinde Noten im auf und niedersteigen nicht nach einsander/ sondernstehen von einander/ und springen / muß zu jeder Noteine gewisse Concordanz gegriffen werden.



Ein Erempel mit aufsteigenden Notens, da die Rechte in vier Noten des Jundaments pflegt außzuhalten.



Ein Erempel mit absteigenden Notens im Fundament oder Bals, da zu der dritten Not jederzeit eine Concordanz mit der rechten Hand gegriffen wird.



Dieses Exempel zeiget/wie in geschwinden springenden Noten nian mit der rechten Hand/

dujedweder eineneue Concordanz greiffen/auch biswessen wann der Bals mit vier geschwinden Noten untersich gehet / nun mit der rechten

Handstilligen solle.

Es jollen aber der 5. Stimmenihre Claves und Schlisse!/ sowol die propisität der Tonorum, die jenigen so den General Bass richt tract ren wollen / im Gedachtnuß zubehalten/ sich laden angelegensenn/damit im Alugenblick sie wissen drauß zu kommen / und nad, verhans denem Tono die Terzen, an welchem viel geles gen/wissen zunehmen / und nicht die schwarke Terz vor die Weise / oder die Weise vor die Schwarze ergreiffen / daß dann nach dem ale ten Sprückwort gar übel lautet: Alls mi pro fa, est Diabolus in Musica. Und ist gen B/duß ein einige Terz unter zehen Stimmenherauß gehöret wird / geht nun solche rein / so klingt is wol/gehtste falsch/ sotlingt es übel. Weilrun eine Terz so starct auß vielen Stimmen gehöret wird / sollman sich solcher in der Octav zu gebrauchen bemissigen/ und ehender/ mainman ja völlig greiffin will/sonderheillich no alles zusammen auf die Lette gehet / noch einer Quine gebrauchen.

8. Es sollen zum General-Bals zu tractiren in ein oder wenig Stimmen oder ludirenden Instrumenten / nicht mehr als ein Regie ster / nahmlich eine Copelgebraucht werden/ damit die Stimmen und lustrumenta, an welthen das meistezu hören / gelegen / durch solch unnothige Wielheit der niehren und starcken Register nicht übertäubet werden/und auf daß nicht odios viel Quinten und Octaven nacheins ander gehöret werden / soll man mit beeden Handen sich einer Abwechslung in Quinten und Octaven besteissigen / und bald eine Octav bald eine Quint gebrauchen / worzu die Terz überalltlinget / durch diese observation werden alle Vicia, motelne Species oder Ziffern über den Moten stehen/verhütet werden. Wie

## Mie with der General-Bass nach der neuen Att tractirt!

Weilheutiges Tages die General-Balse schwerer als vor Alters gesetzt werden / und das rum nothwendiger Weiß / Biffern zum Anzeis gen der dazu gehörigen dis-oder consonantien zur rechten Tractirung gesetzt werden / als wird nur folgendes vollend zu dem alten modo observiret.

1. Mit der lincken Hand wird bloß nur die befindliche Notin Bals gegriffen / und mit der rechten Hand bloß die darüber siehenden Ziffern tractiret/ sind sich keine Ziffer/ somment man eine 8. mit der Terz. oder Terz und Quint, oder 6. und 3.



Dieses Exempelist nach der heut zu Tag bräuchlichen nit Zissern oben her bezeichneten D 4 Manier! 56 -

Musicalische

Manier / welcher Gestalt der General-Bas zu tractiren/ benwelchenvornen mit M Creußen gezeichneten Buchstaben sederzeit eine Sext, ob sie schon nicht drüber wäre/eigentlichihren Sis bat/und im Fallaccidentaliter eine rechte oder falsche Quint, (welche zuweilen auch gebraucht wird / und recht wolflinget) über einem Semitonio, Tono oder gebrochenen Ton seynsolte/mußsolche von dem Componisten nothwendig drüber

nothwendigzu wissen/ daß die Octaven mit der rechten Hand durch die Septimen/ die Septimen die Septimen die Septimen die Septimen die Sexten durch die Quinten/ die Quinten/ wiewolselten) durch die Quinten/ Quarten aber sederzeit durch die Tertien / die Tertien aber durch Secunden / und die Secunden durch unisonos resolviret werden / wie auß folgenden zwenen Erentpeln zu ersehen.





auch eines bloß mit Ziffern über dem Fundament oder Balso.





Wie man aber die Finger bender Hände auf dem Clavier benm auf und absteigender Notenrecht gebrauchen/angewohnen und füh, ren solle/ist einem Incipienten auch nöthig zu wissen.

Und ist am bequenisten / daßman in der rechten Handmit dem Mittel Finger/den man am ersten ansest/ und Uold-Finger/über welschen alsdann der bennelte Mittels Finger gesschen alsdann der bennelte Mittels singer gesschen

schrenkt wird / auswartsgehe/ mit dem Zeig und dittel Finger aber im überschrencken oder überlegen/wann die Noten abwartsgehen/sich angewohne/ mit der lincken Hand abet/ gehet man mit dem Zeig-Finger / (welchen maisan ersten ansest / indemelten überlegen oder überschrencken) und den Wittel-Kinger auswärts/ mit dem Wittelund Gold-Finger aber / gehet man in überlegen untersich.

Wie man aber auf dem Clavier anzustimmen pflege: ist zu wissen/daßes Incipienten auf folgende Weiseturz verrichten können / und zwar nach einem jeden Tomwelchen sie auß dem Final eines jeden Gesangs im General - Bass zu ersehen haben. Als zum Erempel: Wehrt ein Gesang auß dem C. so kans also geschehen.



NB. Aufsolche ersehene Weise, tan auß einem jeden Ton angestimmt werden, nur daß man

man in achtnehme/ wannein Gesang hart/so die vornen her gesette & Creuglem zeigen man schwarze Terzen/ wannes aber weich/so das vornen her gesette b. zeiget / man die niedern Terzen nehme / und sigt man mit der rechten Hands Zeige Finger am ersten an. Hierbey folget noch ein ander Erempel in turzer Unistimmung in völlig greiffender Vorstellung.



dal

daß in der lincken Hand nut dem kleinen Finger und Daumen eine Stav, Item / mit dem kleis um Finger und Zeig "Finger eine Sext und Quial mit dem Zeigund Gold "Finger aber eis ne l'erz gegrüfen wird / welches alles auf obbes sagte Weise mit deß rechten Hands Fingern auch tractur wird. So werden auch die Mordanten nut dem Mittels und Gold "Finger in benden Händen"/ wie auch theils mit dem Zeigsund Mittel Finger gemacht.

Donun zwar dieses die nöthige Observation, der Finger Bequemligkeit halber auf denn Clavier zu gebranchen senn solte/ sobinden sich doch jeziger Beit ihrer viel nicht daran/ sondern es gilt manchem gleich/ wie er auch die Finger nach seinem belieben seze/wenner nur ein Music-Sinck recht tractiret/ muß man ihm das übris

gepafiren laffin.

Doch ist solgendes nothig zu observiren/
daß man auf dem Clavier nicht mit beeder Hande Fingerzugleich aushebe/oder sill halte/
sondern auser der Fundament oder untersten Noten/so unbeweglich soll stillgehalten werden/
bald einen / bald den andern Fingeroben und unten rege / und wann die red te Hand lauft/
soll die Lincke unten still halten / wenn aber die Linckelaust / soll die Rechte oben in Concordanzien still halten: Wie außhierben gesetztem Exempel/und furgent præludio abzufassen.









2. Weil nicht zu jeder Not eine Quint zu heutigen Tages sormlichen Compositio klinget/öffters aber wol/sonderlich ben doppel harten und weichen Besängen eine Sext, al sollenothsvendiger Weiß einer diß wissen/da ben jedem harten Semitonio, wanns schon m bezeichnet/ die Sext nuß gegriffen werden/un sollte es die Quint accidentaliter senn/nuß noth wendiger Weiß solche drüber gesetz/und gezeic net werden.

Wo aber die 6. ihren grösten natürliche Sizi in einem jeden Ton, habe auch hierben fi

genwollen.

1. Beht ein Gesang auß dem natürlicher C.sohat das e. und hie Sext, und muß die sausser einer Vorsund Schluß, Cadenz notimerden.

2. D, dur hat über dem cis so das C. ni doppeltem Creux sa und über dem sis so das nit doppeltem Creux sa die Sext, und nu die Quint, wann sie drüber gehört/notirt/ode

drüberg!sett werden.

NB. Damit eskurg gesasset wird / so i ben jedem Tono diß zu mercken / daß jede Tons harte oder scharsse Secund untersich/un harte oder scharsse Terz übersich eine Sext le det/und proprie besser als die Quint lautet. B abs ber heutige Lage alles vermenget wird / und lten ein proprius Tonus mehr an einem fünstschen guten Stück angetroffen wird / als müsensich die Componisten zum fleisigen annotien/und die Organisten zum fleisigen observizen bequemen.

Essollen aber Incipienten / wann sie das lavier unt etwas zuvor in die Faust gebracht/llerniest zu Gestlichen Choral-Gesangen / da er Discant über dem Bals in Noten gesett / su adiren angehalten werden / durch welches sie ie Concordanzen am besten erlernen können/ vie allhier ein Erempel. Und so viel vont lavir und General-Bals.



Bon Batter HErr wir dancken dir.

Musicalische 6.8 **\***\*

Nun

# Nunwillich auch etwas von der Composition Mels ben.

Wie soll einer so die Musicalische Composition lernen will beschaffen seyn!

Er soll wenigstens auß der Lateinis schen Schul so viel bracht haben / daß er seinen Casum verst ht/und die prosodi gefasset.

2. Soll er schon gute Fundamenta in

der Music, sonderheitlich um Clavir wissen.

3. Mußer gute natürliche Einfäll zu Melodeien haben / weil dieses von kementans

dern zu erlernen ift.

4. Soller aller der jenigen Instrumen. ten / worauferetwas sex nwill wie hoch und tieff sie gehen/ihre Eigenschafft wissen/auch nach welchem Ton en oder das ander Instrument sich am besten tractivet lusse/wolerwegen.

5. Er soll auch aller Stimmen Eigen. schafft verstehen / damit er solchen nicht zu hoch

oder zu tieff seize.

6. Ersoll mitseiner Composition nicht zu liberal, und auch nicht zu singular sein / das mit nicht dieses ihn veracht, und jenesihn Stolk niadje.

Tert/wolbetrachten/und das darben befindliche/esheisse nun lang/kury/hoch/tieff/Himmel/Erde/Lauffen/Stehen/Reden/Schweigen/Wiederfommen/Weinen/Heulen/Frolich seyn/Ewig/ohn Ende/Prächtig/Bering/Einer/Zwen/Dren/Alle/in Ewigfeit/Almen/Alleluja/und dergleichen nachdenckliche Wort mehr/mit gebührendem Noten-Sasy oblerviren.

8. Er sollguter Authorum Stuck in die Partiturseigen / woraußer manchen modum procedendischen und erlernen kan / zu diesem kan das Reisen / und Alnhörung guter Musicquen, auch sührende Discurs von solchen Ers

Bauligkeit bringen.

o. Er sollsich im Sepennicht übereilen/ und alles 2.0der 3. mal übersehen / anfänglich seine Sachen nicht zu hoch und fünstlich gedencken zu machen / und einen andern Verständigern von seiner Sach judiciren lassen / und wann es heimlich von seinen Mißgönnern geschehen kan / ists desto besser / weil die Freunde gern liebtosen / per tertium aber anstellen / kan er vom Feinde die Warheit ehender haben.

10. Muß er belinistes Pappier oder ein Efls Haut haben / worauf er seinen Saß oder Fantasi schreibe / und dann in BOts tes Nahmen fortsahren/ ein Gesang zu com-

Wasifiaberei Gesang!

Es ist eine ord ntliche Außsührung viel und auchweniger Stimmen.

Mie soll ein Incipient anfangen?

Erstlich/wann er ihm einen Text erwehe let / soller and einen gewissen Ton vor sich nehe men / und dann sigende oder gehende / ben sich verschwiegen oder etwas laut / eine Meloden nach Bekeben ersinnen / datben er dann die Buchstaben und Geltung der Noten gleich wissennuß / versteht er das Glavir, so setze er ein Clavecordium neben sich / und probire es / ob durch schwarze oder weisse Claves es ann besten laute/ nach bester Befindung nun schribe ers Tact oder 2. Tactiveise auf vor sich habendes Chartell, und unterzeichne es mit einem überzwerden Strich / und seize den Tert subtil bar. unter / darnach suche und nehme er ihm einen zierlichen Baszusolcher Mieloden / habe aber wol acht/ daß er nicht 2. Quinten oder Octaven nacheinander setze/ welches falsch/ Terzen aber und Sexten mager so viel er will/ nacheinander im Sprung oder gradatim im Anfound Mis dersteigen segen. E 4 Zum Zum andern soll ein Incipient / nur mit einer oder zwo Stimmen zu seizen anfangen/nach etwan Umwechslungsweise mit einer Stimmund 2. Violinen, so ferner mit zwen Stimmen und 2. Instrumenten / oder 2. Stimmen und die 2. Violinen mit dem Singsbas zu geben ordnen / und dann immer mit mehrern Stimmen und Instrumenten zu seizen aussteigen.

Bum dritten/er foll nicht zu viel Tert / eine Meloden drüber zu machen / auf einmal vor sich nehmen / sondern etwan 2.3.4.5. oder 6. Wort/alszum Exempel: Also hat Gott die Welt geliebet! dis mare auf einmal gnug/ und kan er noch ein / zwen oder drennial solchen/ nach einer andern Dieloden repetiren / es wird aber der Unfangeines Gesangs in unisono. in einer Octav und Quint in den Stimmen angefangen/und sonderlich in wenig Stimmen, und wann sie allein anheben / weil die 8. und 5 oder der Unisonus leichter als die Terz zu fassen ist/ will man aber in der Terzanheben/muß vorher ein gant oder halb Suspirium gesett werden / in vielen Stimmen und in Pleno anzuheben / ist Die Terzschon passirlich.

Zum vierten/triegedacht worden/daß die Musicalische Harmoni nur in drenen Sonis bestehe/ stehe/so mußer nothwendiger weiß wissen/was sich zusammen simmt! und das wäre folgene des nach jedent Ton.

Matural c, e. g.

Moloder weich c, dis oder schwarze d, und g,

Matural D. f. a.

Duroder hart D. fis oder schwarze f.s.

Natural E.g. L. h.

Dur. E. gis oderschwarzeg, und the

Mol. E. g. und b.

Natural. F. 2. c.

Dur ist nicht bräuchlich.

Matural G. L. h. d.

Mol. G. b. d.

Natural. A. c. e.

Dur. A. cis oder schwarze c. c.

Mol ist nit brauchlich.

Natural B. d. f.

Dur ists H. d. oder dis ists schwarz d. und

fis das schwarze f.

Dieses ist natürlich / so sich zusammen stimmt / da derersie grosse Buchstaben allezeit den Bass oder Fundament bedeut / zu welchem sich dienachgesiste zween Buchstaben / als der

erste die Terz, der ander die Quint accordiren oder stimmen.

Bum fänsten / wann man mit viel Stimmen etwas seit; so muß man wol acht haben/
daß nicht mit zwen Mittel. Stimmen mit Quinten auf und nieder zu gehen / procedigt werde/oder aber in octavem, welches auch vin os und nicht recht/weraber das Clavir tractire!/ wird ihm manchen anmuthigen Ton, auch Secunden, Quarten, Sexten und Septimen, sozu gelegener Zeit sehr wolflingen/ wissen zu sichen/ so er dann auß berühmten Authoribus, wann er ihre Sachen seissig partiren wird / wie schon gedacht/ersehen und vriernen fan.

Zum sechsten muß ein Incipient auch wissen / daßes unterschiedliche Arten ein Music-

Stuck zu seizen.

1. Ist eine Motteten Art/ so eine gravitätissche Harmoni mit Abwechseiung des Terts/ in etlichen Stimmen oder Choren/ im mittelniässigen Tact, so aber jeziger Zeit im geschwinden Tactbräuchlich/ und auf die mode Alabreve titulirt wird.

2. Ist eine Arien Art / welche auf zierliche Choral-Gesängen Form sich ereignet / und meinte einer/ dieses wäre gar eine schlechte Art/ aber es werden viel gute Componisten gesunden/ en/denen dieses Genus richt zu tractiren schiver

ället.

3. Ist eine Concerten Art / Daeine Stimm nit der andern gar annehmlich nach wenig Pausen cerciret / so auch mit Instrumenten in gleichent modo kan vollzogen werden/so heut zu

Lage die gemeineste Urt. 4. Ist eine Fugen Art / da eine Stimm hin. ter der andern anhebt/und ein Themadurch die bequemste Tonos, soviel sich im vorhabenden Tonthunlasst/außgeführetwird/dawirdges meiniglich im 1. Discant angefangen/ mit dem 2.Discant fortgesett darnach der Alt so schon ein Basser, ferner der Tenor so ebenfalle ein Basset, und zuletzt der Bas, hernach gehet solches danneineweil / mit doch darzwischen gesetzten Pausen vollig / bißetwan zu einer repetition, und nach solcher hebt man öffters ein andere Fugan / es werden auch wolzwen Fugen und mehr in einander geschrenckt / wonit berühmte Kürstler sich herfür thun/und ihreWissenschafft an Tag geben/ wann sie mit oder unter einander solche resolviren.

Zum 7. ist diß zum Beschluß zu behalten/ daß jeziger Zeit von berühniten Fracticis ein 4. Vocum wol 10. Vocum gemachet wird / da sie dann 6. Instrumenta darzu segen / so etwan in Sona-

Sonaten / und mit einer mitgehenden Stimm was besonders haven / übrigens in pleus oder Ripieno genet Altus in voce & Instrumento, und dannin andern Stimmen auch also nuc einander in gleichen Noten / auch differs zwo Simmeninder Octav mit einander / daß a so heut zu Tag gar leichtlich zu componiren/ und wann nur nicht zwo Quincen oder Octaven auf einander oder nadseinander geseizt werden/so ist die Composition sthon recht/svie schlecht auch immer das Stuck sen / zu dem haben jetzige Componisten auch sesten mehr einen proprium Tonum, spie die alten Seel. gehabt haben/ sondern ihre Ton seprid fast alle mixti, oder ges mengte Ton, und kommt ein solch Suck gar anmuthig herauß/ wann im writhen? on accidentaliter hart / und im harten accidentaliter weich gebraucht wird/ doch foll ein jeder wol zusehen/daßernicht garzusehr vom vor sich habenden Ton abweiche/und ein obscur Final veruriache / da öfftereim Ende es gar unförnilich lautet / wann in medio man zu sehr vom prorio Tono abgemichen-

Zum

### Jum Anhang muß ich auch Incipienten ein Clavicordium ober Instrument zu stimmen/ Unterricht geben.

Inim ein Kartenblättlein oder doppelt Pappier / Famit fan man die Seiten dampsfen im Stimmen / warm mit sols den: sie be: ühret/oder darzwischen gesteckt werden/hebe ben der ersten Octav im f. an/darnach das unterfte f. rein darzu gestimmit/nady diesem zum erstenf. c. als die Quint obersich / hernach wie er die Octav c. untersich/ und dastiefsse c. darzu/darnach zum c.wird die Quint g. und die Cclav g.untersich. Zum obern g. wieder die Quiet d. und dann die Octav d. sumt bem tiefe fen D. Fernerzum d. das a. obersich/ und die 8. oder kieffe A. So dann zum obern a. das e. und das unter e. als die Octav, und bastieffe E. Zum obern e. das 其 h. und unten 8. 其. H. Bum H. fis mit der unter 8. Bum fis d. cis, zum cis das gis , mit seiner Octav untersich/ Zum gis das dis mit seiner Octav. Zum dis oder schwarzen d. das b. mit der unter Octav, Und a stann ware eine vollige Octav gestinit, nach diesens probirediese Octav. so wirstubald besinden/ ob dunicht zu hoch in den Quiaren gezogen/

zogen/ tvelches die Terzen bald außweisen wei den/ darum müssen die Quinten nur schweber de/und nicht zu hoch gestimmt werden/und son derheitlich lass sich das zum d. übel stin nien.

BEBERHERHERHERERE

Zum Beschluß folget auch Musicalischen Liebhabern / besonders Incipienten zum besten/eine getreue Beschreibung ein und anderer Teussch befantlichen streichender und blaser der Instrumenten / ihre natürliche Stimmung / anderer Seits ordentliche Züge und Brisse/und wie jedes instrumenten der Dobe und Biesse sich erne

sonderheit in der Dohe und Tieffe fich traetiren laffe.

Meidhammeln hievonschon nichts gutes traumet/so will ich doch hossen/daß versständige Stätt-und Kunst. Pfeisser/ (weil ich auch weiland ihres gleichen gewest) vernünsstig judiciren werden/sintemahles nicht allein um ihrer habenden Lehrlinge bestens und auch der selben eigenen Vortheil/ daß sie dadurch vieler. Müh mit ihnen überhoben seyn werden/sonderer Leut auß dem Jundament sehen nichgen/daß anderer Leut auß dem Jundament sehen nichgen/daß

nanns Sachen / als zum Theil verächtlicher Midas Gesellen davon scoptisiren: / und daß nicht allem solche Kunst zimliche Zeit/zum recht Al rnen und zierlichen tracuren gehöre/sondern nuch taugliche Leut erfordere / denn gleich wie nan nicht auß jedenn Holz ein Wisc tauglich und geschicht ist.

Und obzwar diese Beschreibung gute Unseitung / auch Besörderung ein und ander Indrument desto leichter zu ergreiffen / und zu Blasen oder Pfeiffen darstellet/ so braucht den. 10ch ein Music - Liebhaber einen getreuen Præ-:eptorem als Informatorem dahen / Ofine welthe noch feine Kunst/wie dentlich sie auch immer beschrieben worden / jemand zur rechten Wollommenheit gelanget / und ist es etwan gesches hen / daßein oder der ander durch eine blosse Beschreibung / der Fundamenta einiger Runft zu seinem Zwect / (vermög angelegten unverdroffenen Fleisses) gelanget / hat doch tielmehr seine Geschickligkeit und unermüdetes exercitium als die bloffe Deutung davon/ben ber Sa. chegethan. Es mag nun über diese aufrichtis ge Offenbahrung schmählen wer da will /- so handleichdoch nit befferm Gewissen/ mit meis nent

nem Quintlein/ somir GOtt anvertrauet i der Welt/alsjener so es verburget/oder verber gen will.

Betzt schreit ich zur Sach / und will ben dem leichtesten Instrument den Anfang machen.

Remlich:

Doneittem Discant Violin.

Wie wird ein Discant Violin gestimmet / und wie viel hat es Saiten?

Ein Discant Violinhat vier Saiten, und muß eine vor der andern rahner oder zärter senn/und zwar um ein Dritt. Theil/dann je zärter ter eine Saiten ist/je höher sie sich stimmen läst/ wie dann auf einem Violin, auch anderen Saiten Instrumenten ein solches erfordert wird.

In was vor Buchstaben werden diese vier Saiten auf einem Violin gestimmt?

Die grobste so zur lincken Hand ligt/stimmt man insg. die Secund ins d. Die so genannte Quart ins a, die so genannte Quint inse. Also daßeine jede vor ter andern eine Quint höher gestimmt wird/ wie folgendes Exempel zeiget in zwezen Discant. Schlüsseln.

50her

# Soher Discant-Schlüssel.



Erstes andres drittes

vierte Sait.

# Niderer Discant Schlüssel.



Ist bendes einerlen.

Wie vielerley Claves oder Schlüssel seyrd auf einem Violin brauchlich:

Vornehmlich dren:

Doch sennd nur zwen am brauchlichstens per dritte kommt selten / und ausser zu sehr hon en Sachen fast nicht üblich.

Wie werden diese drey Schlässelgenandte und wohin werden sie ge-

leizt is

Die erstenzwen beissen g. und wird dersele engebräuchlichste in sehr hoch gehenden Sa. den/

Saiten/

drittet



NB. Der erste oben über der Not her gezeichneter Buchstab ist kein Briff/sondern die gestimmte Saiten an sich selbsten/ und wird der erste Briff mit dem Zeig. Finger / der ander nut dem Mittel. singer / der dritte mit dem Wold. singer der lineten Hand verrichtet / auf der Quint aber / wannes höher/ als bis instagehet / so der kleine Finger verrichtet / so muß die gange Hand hinauswarts geruckt werden.

Marum pflegt man aber den Boben und nidrigen Discant-Schlüssel auf denen Violinen zu gebrauchen?

Die Ursach ist solgende: Wenn etwas zimlich hoch geset/daß man nicht so viel Linien über die ordinari fünst / so gar unformlich stechet/machen darst/und wann etwas in die Tieste gesett / daß man nicht mehr oder viel Linien zu den ordinari fünsten/unten her ziehen oder machen darst / wird also durch Wersexung der Schlüse

Schlüsselsowol in der Höhund Tieffe / dieses vermittelt.

Wiewerben die Semitonia auf den Saiten gegriffen :

Die hohen Semitonia mit se Creußein bezeichnet / werden von dem natürlichen Ton etwas weiter hinaußwarts/ dienidrigen Semitonia aber mit dem b. gezeichnet / ein werig ein warts gegriffen. Daß übrige wie einer das Violin recht in der Jaust halten / an die Brust anseigen/den Bogen sühren/Trillen/Mordanten/Ochleisfen/ und greppi tractiren solle/ samt anderer Manierlichteit / wird ein treuer informator seinem Lehrling schon wissen zu weisen.

**Won einer** Viol Braccio, oder Braz.

Mie hoch und tieff gehet eine Braz, wie wird fie gestimmu / und wie viel hat diese Saiten?

Eine Braz hat eben wie ein Violin vier Saiten/ausser einem stärckern Bezug/weil def sen Corpus auch größer ist / hat auch eben die Brisse auf seder Saiten wie ein Violin, wird aber anders und zwar auf solgende Weise gestimmt. Nemlich: Die gröbste Sait wird ins c. Die Secund ins g. die Quart ins d.

und die Quint ins 2. gestimmt. Wie zu ersehen.



Intractiren zwischen solcher und einent Violin, ist tein anderer Unterscheid / als daßeis ner ihme den Alt und Tenor Schlüssel mußbestant niachen / weraber einen nidrigen Discant-Schlüssel auf dem Violin zu streichen weiß/ fan auch einen Alt auf einer Braz tractiren/ dann es einerlen. Darfihme nur einbilden / er habe ein Violin in der Hand und ludire einen nidrigen Discant. Hierben ist der Alt und Tenor-Schlüssel mit dem Buchstaben auch zu ers sehen.



Musicalische



Vierte Sait und Griffe im Ale NB. Und ob man wol manchen nidrigen Discani oderhohen Alt auf der Braztractiren kan/geher doch selten die natürlichen Erisse in einem Ali höher alsbißins c.

Tenor Schlüssel.



prices Sair und Griffe.

Ein Tenor geht selten in Brisse hibins 2. oder in dievierte Saiten. Nc

#### **Won einer** Viol di Gamb.

Wie viel hat eine Viol di Gamb Saiten und Bånde um den Zals/Jrem wie wird sie ordinari gestimmt?

Eine Viol di Gamb hat sechs Saiten und sieben / auch noch wol niehr Bande um den Hales und wird die grot ste als erste Saiten in den Bals als das tieffe D. die ander Sait ins tiefe fe G. Die dritte Sait ins c. die vierte Sait ins c. die fünffte Sait ins a, die sechste Sait oder die Quint ins Tenor d. gestimmet / und mußeiner den Bals, Tenor, Alt, und nidrigen Discant, ja so gar ben hohen Discant- Schlusel verstehen/ wer dieses Instrument/ sonderlich in verstimmen Sachen recht cractiren will / wie auß folgendem Exempel die ordinari Estinie mung und Briffe abzufassen.



Erftes

mdere/

dritte Saic.

cnor.



NB. Die oben her gesetzen Buchstaben bedeuten der gestimmten Sait ihren Ton, die unten her besindlichen Buchstaben aber die Briffe. So ist auch das zu mercken / daß so viel Band am Halbstch besinden/ so viel Briffe auch dieses Instrument hat / dann auf jedem Bund sonderheitlich auf der Quint ein Briff sich besindet/ wie dann auch viel doppelte Briffe dar rauf gemacht werden / um daß viel Saiten zussammen gestricken/und auf einmahl im Behör ertlingen/soder Informator seinem Lehrjungen wird an die Hand geben. Die Verstimmung ist nicht nothig zu melden von diesem Instrument/

ment/weilben jedem Music-Stuck solche bengesest wird/ in dem mancherlen Verstimmungen brauchlich.

### Woneinem Bass-Violon.

Wie wird ein Bass-Violon gestimmet / und wie viel hat er Saiten?

Ein Bass Violon hat auch sechs Saiten/wird aber auf solgende Weise gestimmet / die gröbste erste Saiten kommt ins contra tieffe G. die andere instieffe C. die dritte instieffe F. oder E. die vierte ins A. die fünssteins d. die sechste oder Quint ins g. wie in folgender Worstellung zuersehen / und wie viel Buchstaben unten zu sinden/so viel hat jede Sait auch Briffe.

### Bass Violons Stimmung.

5: 2. 3. 4. 5. 6te Saine

5: The saint of th

Die Griffe jeder der Saiten eines Bas Violons, so die untersten Buchstaben anzeie gen.

F 5



NB. So viel Buchstaben sich unten zwie schen einem Strich / so allezeit eine Saiten bei deutet / so viel hat auch eine Saiten Briff: Und werden die Semironia hart und weich / wie oben Wieldung geschehen / in gleicher observanz tractirt/und NB. wer einen Bass Violon tractiret / fan auch einen Tenor zugleich nach der ordinari Stimmung auf einer Viol di Gamb streichen. Es sollen aber Incipienten/sich den Bogen in seinem langen Streichen zu führen/ sich lassen anz gelegen sich.

Sonsien sennd auch noch bekantliche Violen: Viol de I. Amor, welche theils mit stählernen Saiten doppelt in unisono bezogen wird/ theils auch därmerne Saiten hat / und in viel verstimmten Sachen gebraucht wird / dessen

Corpus

Corpus wie eine Braz, doch nicht so lang / aber der Boden und Deckedren quehr Jinger in der Höhezustehen kommt. Viola Picola hat ein tlemer Corpus als em Violin, und wird bie Quint ins g. gestimmt/ woraufmanhohe Sas dien / oder Sachen inder Octav zu tractiren pflegt. Es werden auch theils Brazen, Saiten mit silbernen oder küpsfernem zarten Draht von den Knöpffmachernübersponnen / welche Saiten hernach inn Streichen gleichfam schnurren/ und werden solche Violen um dieser schnurs renden Saiten halben Violæ di Fagotto cituli-Noch eine Viol ist vorhanden/so diese alle benselte übertrifft/ wird Violadi Bardon tituliret/ diese ist im Schnürckel deß Halses / wo die Würbel sepal aufbenden Seitenholl und an statt der hölgernen Würbel/hat solche Messene/ so mit ein m Spanner gezogen werden/ hat eis nen zimlich breiten Hals/welcher hinten her/wo manden Daumen halt/ auch holist/ alsodaß die Hole unter dem Griff. Bret in der gangen Lange hinunter zu schen/in welcher Hole mesterne und stählerne Saiten aufgespannet senn / die mit den Dammen hinten tractirt werden/ob n her wird sonsten solch Instrument bezogen und tractirtwie eine Viol di Gamb, zur rechten Sais ten guf dieses Instruments Decken / werden and

auch noch Lauten. Saiten gezogen/ und zu wei len mit dem flemen Jinger der rechten Hand be rühret/sogleichsam im Gethöse ein Echo von stellet/solcher Kunsiler aber so darauf spielen/findet man gar wenig / ich habe auf meiner peregrination nicht mehr als am Bischofflichen Ho fezu Frensing einen angetroffen / auch dergleichen Instrument nirgends als zu Eperies in Ungarn / ben dem Stadt Trompeter Mulico, Aldam Beflern/ der als ein berühmter Beigen macher / solches selbsten gemacht. NB. Es pslegen auch in Pohlen theils Musicanten ihr Violin mit doppelten Quinten in gleichent Ton, (so sie in einem Griff/um stärckern Schalls wit len beziehen) zu gehrauchen / doch müssen solche amo Quinten in rechter proportion neben einan: der gelegt werden/ dann um deß Greiffens wil. len niuffen ste nicht weit von einander kommen/ und dennoch auch Dergestalt gerichtet senn/ daß jede ihren Ton gibt.

Zest kommen wir zu den blasen den Instrumenten/und machen den Ansang von einer Tronvet. Mie wird eine Trompet tractiret / wie hoch und tieff geht diese/und was ist Lernens den dabey zu beobachten?

Eine Trompet ist ein solch Instrument/ so mit der Zungenregieret/und nut dem Athem in die Höh muß erzwungen werden/

Wie viel hat eine Trompete Thon?

Eine Trompet hat in der Tieffe nicht alle Thonnach der Ordnung/ wie andere blasende Instrumenta, so von Meßing gemacht seyn/als wie eine Posaune/sondern nur folgende.



Diese gehennicht in ihrer Ordnung nache einander/ wie sonsten andere instrumenta, sons dern springen bald in der Octav, Quint und Terz.



Won

Grob, Stun

| Die dritte Stimm heist faul/<br>ist das g. als                                                                                                                 | <b>3: 0 - 1</b>                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Die vierdee Stimm heist Mit<br>wird in solcher Marsch un<br>sen/ist das c.                                                                                     | Faul & Stirfi.<br>tel Stitmm/und<br>d Lermen geblas<br>c                 |
|                                                                                                                                                                |                                                                          |
| Die fünffte Stimm heist Prin<br>wird auch Lermen / Aufbrit<br>mehr geblasen/ist eine schöne<br>recht zu tractiren weiß hebt i<br>binauf biß ins c. und endet s | ich / und anders<br>Stimm/ner fie<br>mg an / gehet<br>ich aenseinialich/ |
| wann viel Trompeten bensa                                                                                                                                      | nien seyn/ini c.                                                         |

Principal. Diese Stimm varirt in vor-gezeigten Tonis, und macht zu weisen im c. auf-haltende einen Triller/der sehr wolzu hören. Die 6te Stimm heiset nan das ander

Clarin,

Clarin, soll aber jederzeit in einer Terz vor der ersten Clarin nidriger gehen / wird aber ing meinem Brauch nur biß ins f, oder hochst g ausser im certiren gebraucht.



Ander Clarin NB. doch wo zwen gleich quite Trompeter seind / tonnen sie beede hoher

alsbißhier gezeigten Höhe blasen.

Die siebende Stimme ist das erste Clarin dieseshebt sich nunvom c.an / und geht vor foldem bis in die Octav, auch tradirens man chebikins f.



Jest folget ein Aufzug mit 6. Tromp ten / darzu die siebende auch noch tommien tan nemlich im Flattergrob.

r. Claria

#### 1. Clarin.





### 1. Clarin.







erlernen/Ursach/es ersordert sehr grosse Leibs-Kräfften/ so einem Incipienten höchst beschwerlich fallen.

Was hat ein Incipient bey Erlernung der Trompeten in acht zu nehmen/ daß es ihm desto leichter falle/ und was wird dazu erfordert?

Daßeinem daß Trompeten blasen desto leichter autoninien nibge / soller sich gleich Unfangsangewöhnen / das Mundstuck an der obern Leffige/ auf das allergenaueste/ und nicht bißzur Nase hinein / oder halben obern Leffize anzusten/dann/weil durch diesen scharffen Unsais/ das Leffigen Fleisch pflegt aufzulauffen/ so wird dels Wiundstucks Kessel wann der Ansag soweit drinnen / damit außgefüllt / und hat die Zunge keinen Raum mehr / ja es verhindert/ daß der Althem nicht hinein kan / und obzwar die Leibes Kräffte noch vorhanden/werden doch solche endlichen müdegemacht / weil der Ruß. gang def Athenis verstopsfet/ und seinen Korte gangnicht haben kan / ist also das vornehniste Stuck beyni Tronspeten blasen der rechte 21m. sag.

Vorsander / soll auch ein Incipient sich angewohnen die Backen einzuziehen/ und nicht aufzublasen/ dann solches siehet nicht allein un-

**B** 3

gefornit/

geformt/sondern hindert auch/daß der Athem seinen rechten Fortgang nicht gewinnen kan/verursachet dem Mienschen auch Schnierzen ben den Schlässen / dannenhero die getreue Tronipeter ihren Lehrlingen solches / auch wol mit Ohrseigen abzug winen pflegen.

Es wird aber jamer zu vieles Instruments rechte tractifung folgendes erfordert. 1. Gesunde Leibes Krafften. 2. Starcker lang haltender Althem. 3. Eine geschwind regende oder läuffige Zunge. 4. Ein unver: der Fener Fleiß in stater Ubung / wodurch der Qlast überkommen und erhalten wird/weil an redacht worden/ daß allernieiste geseite lange Trillen/ welche mit dem mun Beben oder Zittern angewas in Jenacht werden. Und weil der Trompsten Manier auch zwegerlen / in dem theils der Thon mit Schleiffen ( so durch den Althensverrichtetwird/) theils abermit Stoff sen / (welches die Zunge verrichtet) tractiren/ als wird ein jeder wann er nicht alle beyde Urten machen fondte/ doch die eine unter bemelten benden nach seinem Belieben erwehlen / doch ist Die stossende Art die beste.

Mas hat ein Componist bey diesem Ine strument zu observiren:

1, Son

1. Soll er auf dieses Instrument nicht zu hoch/und fast wenig ms a seizen.

2. Soller sich der Langsamkeit darauf

zu setzen bemuffigen.

3. Soller nicht zu viel Zäck Noten auf einnal bringen/ sondern stäts in Clausuln ober concercirender Harmony mit Pausen / zunt frischen Athem holen / abwechseln / weil dieses Generole Instrument sehr schwer faller im tractiren / und die allzu grosse Höhe / Item die langsamen halben Zäck-Noten / und die Wieleheit der Noten auf einmahl nach einander soleches noch schwerer machet.

4. So soll auch ein Componist auf dies sem Instrument der benden Beschlecht Semitonien zu seizen sich enthalten / doch kan man das

his entlichen noch wol erzwingen.

Zat aber ein Incipient weiter nichts bey tractie rung der Trompeten zu beobe achten?

Um der besseren Taurhafftigteit willen soll sich ein Trompeter um den Leib mit einem breisten ledern Gurt gürten / das gibt wegen deß Athem haltens statliche Hülf. Werlunget man aber den Trompetenschall in subiilem Gehör/so gebrauche man sich eines Sertins/ das man ins Hauptsuck stecket / so lautet es um einen Thon

Thon hoher/und gleichsam/ob man von fernen ware / sest man aber einen Krumbogen drauf/sofommt der Thon von einem Thon nidriger/nemlich ins b. mol, ist auch um etwas leichter im Blasen/dahingegen es mit dem Sertin schwerter zu blasen fället.

## Won Lieerpaucken.

Wie sollen diese beschaffen und gestimmet seyn?

Es soll ein Pauck, Kessel vor dem andern um etwas kleiner senn/welches in der Weite oder in der Tieffe durch den Kupsferschmid kan verstichtet werden/ derselben Uberzug in Fellen/soll nur halb außgegerbet senn/ so die Riehmer woll verstehen/die Felle/damit sie desto heller klingen/soll man/ wann sie trucken senn/nit Brantens wein und Knoblauch schuteren / und in der Sonne / oder sanssten seurlein von der serne wieder abtrücknen/nan soll solche Felle darnach mit den Schrauben rings umher sein in guter proportion anziehen / und die kleinste Pauckeinste, die gröbste aber ins c. stimmen/

Was wird zu einem Zeerspaucker erfordert?

Er muß gar gelencke schlenckende Hände haben / dann solches erfordern die Würbel zu machen/ machen/so das vornehmste auf Heer-Paucken. Er muß auch Wischafft von der Music haben / dann ein Musichuck recht zu tractiren / ninker gewisse Tack-Noten / wie auch Pausen vor sich im Bas-Schlüssel haben / wie auch Dausen vor sich im Bas-Schlüssel haben / wie auch die Melodenen der Aufzüge der Trompeter gleichsfant außwendig wissen / damit er nicht zu früh oder spät aufhöre/ und muß er jederzeit vor der Final-Gadenz einen guten langen Wirbel sormiren / Eidhernach wann die Trompeter alle schon ausgehöret/erst den lezzen und zwar starzeiten Hand ihme stehende Paucke sühren. Wie solgendes Erempel in Würbeln und anz dern Schlägen weiset.



Marschoder gemeine Schläg auf der Heer-Paucken.



Paucten . Wirbel.



Final-Schläge.

Die Paucken-Schlägel/welche vornen in einer Rädlins Jorn gedrähet/soller mit einer Schnur um die Belenck der Hande/ oder an ei nem oder zwenen Fingern angelegt haben / das mit ihme im Würbelmachen oder sonsten ben andern Schlägen / nicht etwan ein Schlägel entwische. Und so viel von diesen Heroischen/ in gelencken Händen bestehenden Instrumen Will man aber ein Echo darauftractiten. ren/ so schlage man nahe um den Rand gegen die Schrauben Circfelweise sein sachte / doch geschwind herum/ darauf alsdann wieder stracks mit starcken Wirbelnin die Mitte / und mit langsahmen starcken Streichen stats aufs c. Doch muß der Schlägel in der lincken Hand fort für fort behinde auf dem g.fortgehen/und solches kommt recht Heroisch herauß / sonders heitlich wannes jum Final kommet. Und daß Die

Die Schlägel in den Würbeln / fein von einer Paucke auf die andere von sich selbsten springen mögen / so stelle manbende Paucken etwas einswarts gegen einander / so wird solches desto fügslicher geschehen können/daß über die Heer. Pauschen auch wie die Trompeten im Schall gesdämpsfer werden / so überzieht oder überdeckt man die Felle mit wöllenem Zuche.

Mian pflegt aber auch in Kirchen / wo man an statt der rechten Trompeten/Tromp ben mit einer Saiten bespannet hat/einsonderliches auch mit einer groben Saiten auf einem Kissen gezogen / wie Heer-Paucken lautendes Instrument / und zwähauf folgende Artzu

formiren.

#### Sonderbahres ZeersPaucken Instrument zu Tromben?

Es wird eine auf ungefähr 7. Wiertel lang/ und ins Gevierte halb Elen weit/ auf 4. Jussen wie ein Schrannst hende/ doch allenthalben zugespündete Lade formiret / oben in der Mitte hat solche ein halb Wiertel weites Loch in der Runde/ auf der einen Seiten in der Länge wird eine grobe Contra G. Bas Saiten/gleichwie auf einer Bas. Viol daß Saitensäsel oder Brett angebunden/auf der andern Seiten in der Länge/ wird bemeldte Saiten mit einer Schrauben Musicalische

angesasst / und wird solche Sasten über einer Steg/doch grösser und höher als auf einer Bass Geigen gespannet / der Stegsteht aber nicht gar in der Mitten / sondern nach proportion wie oben genielt / daß die linkte Paucken etwas grössers senn muß/also auch hier das linkte Spatium bemelten Instruments grösser kommt/die ses wird so dann mit einem Spanner / wie ein heer Paucke ins g. und c. gestimmet/ und mit Drummelschlägeln / welche vornen her einer quehr Hand imit starcken Bindsaden stard und seste unwunden senn/crackirt / dieses Instrument lautet wie verdeckte Heer-Paucken.

# Won Posaunen.

Wie pflesst man eine Posaune zu tractiren?

Sie wird mit Blasen und Zügen tra-

Wie viel hat eine posaune Züg?

Der Posiunen vornehmste Zigsennd in dren Orten/ausser etlichen wenigen/ so auch sollen bengesetzt werden.

Weilnunguf einer Tenor-Posaun Alt, Tenor und Bass tan geblasen werden/ soll solche am ersten beschrieben werden. Erstlich ist zu wissen / daßeine Posauninzwen Theilen beste bet/ het/nentlich im Hauptstuck und in Stangen/welche in einer Scheide stecken/es wird aber das Hauptstuck auf die Stangen eingezäpst/ und mit der lincken Hand die gange Posaun gehalten/welche bräuchliche Haltung der Informator seinem Lehrling schon zeigen wird/ nit der rechten Hand aber/ ergreisst man die Scheide zwischen die Finger/diese hat nun dren vornembliche Züge/ der erste Zug ist bennt Mundstuck/ und bestehet in solgenden Buchstaben/ so das bengesetze Erenipel weiset.



Dieser Buchstaben Thon/werden alle im ersten Zuggefunden / ausser/ daß das c. um zwen quehr Fingeretwas vorwarts muß gezogen werden / ben welchem Zuge auf das f. M sich besindet.

Der ander Zug ist benm Hauptstuck/und besinden sich folgende Buchstaben darinnen/

ivie zu ersehen.

Ander



NB. Bendiesen Zuge ist zumercken/daß das b Mol um zwen quehr Finger hinauß warts nuß gezogenwerden.

Der dritt: Zugist 4. quehr Finger auß warts deß Hauptstuckes / und hat folgende

Buchstaben/wiezu ersehen.

### Pritter Jug.



Der vierdte Zug auf einer Tenor-Posaun/ soman einen Bass darauf tractiret/ ist so weit draussen/ als man mit dem Urm fast erstrecken tan / und sennd folgender Thon. Buchstaben/ wie zu sehen.



NB. B Mei

NB. B Mol muß noch um etwas weiters als die vördern zwen Buchstaben E. und H.gezgen werden.

Wie werden bie Semironia gezogen?

Die harten als mit bezeichneten hoe hen Semitonia werden von ihrem natürlichen Thon hineinwars / diemit b. aber bezeichneten nideren Semitonia, werden um zwen quehr Finger hinaußwars gezogen / NB. die Trillen werden mit dem Kinn/ wie vornen ben der Trom. peten gedacht worden/gemacht/theilsschleiffen auch den Posaunenschall mit dem Athem/ toninit aber bester herauß und lebhaffter/wann er mit der Zungensein frisch gestossen wird / die moderation in forte und piano, wird durch den stateten und schwachen außlassenden Atdem gemacht, wie auf allen blasenden Instrumen. ten / und braucht dieses Instrument keine sons derliche Leibsträfften / sondern es tan es ein Knab von acht/neun oder zehen Jahren/schon tectlich Leibsträffte halber lernen/sonderheitlich einen Bass, aufeiner Tenor-Posaun/ welcher gar schlechten Wind braucht.

Von einer Alt und Quint-Posaun!

Eine Alt und Quint-Posaun haben auch dren, und zwar einerlen Züge, wie auß bengesestem Erempel erscheinet.

Ale

Alt und Quint Posaunen Zug.



Dieser erste in ersehender Buchstaben Zugist benm Mundstuck.



Dieser andere in ersehender Buchstaben Zugsist benm Hauptstuck.



Dieser dritte inersehenden Buchstaber Zug/ist erliche Finger breit vorm Hauptstuck hinaufwarts.

NB. Und also hat auch eine Quint-Posau ne ihre Züge. Boi

# Woneinem Zincken.

Wie vielerley gibt es Zincken? Zwenerlen: Brade und frumme / groß und fleine / so man Quart-Zincken pflegt zu zennen.

Auf welcher Seiten soll man einen Zincken ansegen?

Es sollezwar die rechte Seit in allem vorzehen/ allein stehet es einem jeden fren/nach seiser Zequemlichkeit/ und wegen der Zähn auf der Rechten oder Lincken/ ihme Ansatzumasten / wie denn theils sich auf benden Seitensuch wol gar vornen anzusesen / sich anges vohnen.

Wie ist eine Zinck beschaffen / und wie mußt man die Zände drauf führen!

Ein Zinck hat oben seches Löcher/ und uns en ein Daumen-Loch/ und werden die ersten dren Löcher oben bennn Mundstuck/ samt dent Daumen Loch/ mit der lincken Hand/ die uns ern dren Löcher aber/ mit der rechten Hand ractiret.

Wie hoch und wie tieffkommt eines Zincken Thon?

Ein Zinck wird biß ins hohe C. und in pastleffe A. cractict.

る

Welcher Gestalt werden bemeldte Tonos gegriffen?

Auf nachfolgende benantliche Weisi Wann alle Löcher im Zincken offen senn/ ist seinatürlicher Thon . Jegt mit der lincken Han gegen dem Mind/ wie gedacht worden / d obern dren vordern Löcher mit dem Zeig/Wil telsund Golig Einger sund das untere mit der Daument fit / so dann ferner mit der red ten Hand ern untersten Löcher oben zug deckt / salle Löcher deß Zinckens zu senn ist dac zee A. so man auf dem Zinck haben to Jest das Daumen-Loch ausc thansist b Molsant der Octav, das Daume Lochwiederzu / und den Gold-Finger in d rechten Hand offen / iff hoderh.in dren Oa ven, den Mittel-Finger in der Rechten offen/ C. samt der Octav. NB. Wie dann folgen Griffauch von den Octaven zu verstehen/herg geninder Rechten den Mittel-Finger zugeded ist cis oder e mit M. Den Zeig und Mitti Finger in der Rechien/ samt dem Gold-Fing in der Lincken aufgedeckt/ift c. Den Zeig.Fi ger in der Rechten zugedeckt/ ist dis oder d m M / soman auch e Mol nennet. diesen Zeig-Finger in der Rechten / und Mitil Finger in der lincken Hand auf/ und den Gol

Kinger in der Lincken zugedeckt/ist f. Den Gold. Finger in der Lincken wieder auf/ und den Zeigs Finger in der Lincken allein zugehalten/ist fis D. der kmit M. Den Mittel Finger in der Lins cken zugedeckt/istg. in der Octav,samt der Octav in die Tieffe. Daß Daumen Loch allein zu/ist gis oder g mit M. In der obern Octav aber niußman das Daumen-Loch den Mittel und Gold-Finger in der Lincken/samt dem Mittel-Finger in der Rechten zudecken/soists gis. Den Mittel-Finger in der Rechten wieder auf/ ist 2. Das Daumen-Loch wieder auf/ ist b Mol, alle Finger zu/ohne den Gold-Finger in der Rechsten offen / ist poderh. Das Daumen-Lock samt dem Zeigund Wittel . Finger in der Linden zu/ist das hohe s Soweit ist eines Zinckens oder Corneits Eigenschafft/ doch soll man verstehen / wenngenieldet wird / diesen oder jenen Finger von deß Zinckens Loch /worauf die Fingerligen/auf/ daß die andern Löcher zubleiben/ und wann aesagt wird / diesen oder jenen, Finger zu/daß die übrigen Löcher aufbleiben mussen.

Wernun einen grossen Zincken oder Cornett recht tractiren wird/ dieser wird auch leicht zu einem Quart-Zincken gelangen / weisen die Griffe/ verstehe nur der blossen Finger accom-

**A** 2

moda-

modation auf benden/einerlen/ und die übrigen Anmerckungenbald zu fassen senn.

Mit was vor einer Zand und fingern werden die Trillen geschlagen?

Alle Trillen werden mit der lincken Hand geschlagen/ und zwar die meiste mit dem Gold. Finger/ außgenommen das e. so mit dem Mittel-Finger / daß f und sis aber wird mit dem Zeig-Finger geschlagen.

# Won einem Basi Fagott.

Wie viel hat ein Bass Fagott Löcher / und wie wird solcher gegriffen?

Ein Bals Fagott hat oben her samt dem Schloß sieben Löcher / und unten samt dem Schloß dren Löcher: Und wird solcher auf folgende Weise gegriffen/dochversiehe/ daß die lincte Hand oben gegen dem Munde geführt soll werden.

Alle Löcher offen/ist das s. Alle Löcher sant den Schlössern zu/ist das tieffe C. Das Daumenloch in der Lincken offen / ist das tieffe D. In der Rechten mit dem Daumen das Loch offen/ist das tieffe E. Das Daumenloch in der Rechten benm Schloß offen / ist das tieffe F. Den tleinen Finger in der Rechten am Schloß susgehoben / und den rechten Daumen wieder zugehoben / und den rechten Daumen wieder

dugedeekt / ist das tieffe sis. in der Rechten den Daumen auf / ist das tieffe G. samt der Octav. Den Gold-Finger in der Rechten auf, und mit dem fleinen Finger das Schloßzu/ift das tieffe gis. NB. Allhier heben sich auch alle andere Octaven nacheinander an. Ferner, den kleinen Finger in der rechten wieder auf/ist a. Den Dite tel Finger in der rechten auf/und den Gold-Fin-ger in bemelter Hand zu/ist b Mol. Den Gold-Finger in der rechten auf/ist \ Den Zeig-Finger in der rechten auflift c. Den Gold-Finger in der lincken auf / und den Zeig-Finger in der rechten zusist cis. Den Zeig-Finger in der rechten / samt dem Gold-Finger in der lincken auf ist d. Den Bold-Finger in der lincken zu/ und den Mittel. Finger in bemelter Hand auf/ift dis, oder e Mol. Den lincken Gold Finger wieder auf / iste. Jegund sennd deß Fagotts Löcher alle offen/ und ist wie Unfangs gedacht worden f. Und seynd die Octaven vont G. eben also zu greiffen / wie vornen Bericht geschehen / doch thun manche wegen eines Trillers im f. zuha. ben/ das obere Schloßwieder zudecken. nun einen Fagott. Zincken und Flott will lernen pfeiffen / soll solche instrumenta zuvor recht lers NB. Solte aber jemand die redys nen greiffen. te Hand oben benn Munde gebrauchen/ so ver.

stehet sichs/daß was von der Lincken allhier int Greiffen gesagt / in die rechte Hand alsdann kommet.

Mun solte ich von Fidten / Bonnnerten/
Schallmenen und anderm Pfeisfenwerch auch
etwas bedeuten/allein wer einen remen Bincken/
als im Discant pfeisfend und greiffendes instrument, und einen Fagott, als ein pfeisfend und
greiffendes Bals-Instrument, um etwas tractiren wird können / wird gar leicht zu andern dergleichen / so weit leichter als diese zwen senn / gelangen können. Ich wünsche allen Liebhabern
zum erlernen der Vocal-und Instrumental-Music viel Glück und Segen / nebensi der großen
Bedult / so auch denen Lehrenden allermeist gebühret. Folget

Einkleiner doch nuklicher Entwurff wie ben genieinen Stätten zur Ehre Bottes die Vocal und Instrumental-Music in weniger Zeit

in Aufnahm zubringen wäre.

Weilbengemeinen Stätten die Mittel sich bisters nicht so weit erstrecken / daß man zur Music, so viel Leute nicht unterhalten kan / den, noch aber man beschäfftigt / wie der Sach um etwas bester möchte geholffen werden / darzu man gern noch ein mögliches dran zu wenden/sich nicht wolte kauren lassen. So ist mein ein-sältigs

nieß=

sältigs doch unvorschreibliches project sols

gendes.

Man solle zu Kirchen und Schuldienern/ auch Zinckenssien/Statt oder Kunst. Pfeisfern/ sodie vocal- und Instrumental- Music lehren/ ben Unnahmsolcher jederzeit bedacht senn/daß sie nicht allein fleisig/sondern auch nedenst ihren ordinari Berufs-Geschäften/ unverdrossene/ treue / ohne Hodmuth und Diifgunst ihrer Kunst liberale Informatores senn nidgen/ und um ein erleidliches die privatos ja die Urmen guten ingenia, um der Ehre Gottes willen gar umsonst in der Music-Kunst zu unterrichten/sich eigenwillig sassen angelegen syn-

Solche Leuthe aber können theils durch Obrigkeitlich freundlichen Zuspruch auch etwan einer extraordinari Jährlich reichenden Ergößelichkeit und erleidlichen addition zu wege bracht werden. Hat man nun solche Leut in Dienssten/so sindet nun schon immer ehrlicher Zursgers Leute Kinder in den Schulen / so tauglich zur Music senn werden / so anders kein privacasses oder Nußen solches hinderstellig machet/sintenial die Mittele Stimmen/als Alt, Tenor und Bass, auf Violen zu streichen/ und auf Possaunen zu blasen / in Kirchen das bräuchlichste/ und denen bestellten Stadt. Musicis in ihren ges

nieslichen Accidentien ben ein und anderen aufwarten / (warum sich manche vergebiede Embidungen maden) im geringsten Nadatal bringet. Dann die Principal Stimmen / als Violin und Cornetten zu tractiren / ift ja idre eigene Profession, trorauf auch ihre Bestallung gehit/und zu dem können sie vornehmer Leuthe Kinder um reichlichen Vergelt / ein und ander Instrument lehren/womit solds benn Gettes dienst / sich dech hamach selten gebrauchen las sen/ warum solten sie nicht auch gemeiner Leuth tangliche Kinder / um Beförderung Göttlicher Chren / und auch der Obrigkeiten freundlicher Zuspruch / und erwan ühnen möglich fallenden extraordinari rechenden Ergötzlichkeit / solche Information nicht thun können: Zwarder vor und einwendenden Ursachen / möchte ein und der ander um solcher Diühe überhaben zu senn/ tvolgnugsam scheinbar machen können/ damit er umr ein Künstler allein verbleiben möchte/und sich teines Einsoder Abtrags der zufälligen Accidentien zu beführen haben mochte/ allein dieser Hacken ist gar wol ein Stihlzu machen. In den eine Obrigkeit ohne diß zuvor / von einem Schuldiener (welcher die Principia oder Theori der Music ben gemeinen Statten in der Schul publice sehren muß) sich zu erholen hat / was capabel

capabel barzu senn möchte / so wird auch nicht sugleich auf die Jugend/sontern aller meist auf die Eltern gesehen / und Obrigfeitlich ihre 2001: gewogenheit dißfalls ihnen entdeckt werden/ was massen man mit ihren Kindern/ein soiches aufihre Spelen zu lernen gesinnet wäre/ so fern man sich zu versichern härte/daß solche auch mit der Zeit gewißben der Stadt verbleiben / und mitsolchen Instrumenten (ausser dem Bottes. dienst zu gebrauchen) niemand ohne Dbrigteits liche Erlaubnuß und Vorwissen! wolten aufwarten / und dem bestellten ordinari Stadte Musico in seinen Accidention hinderlich senn. Dann weil ins tunfftig solche Burgerliche Musicanten ein und andere Personal-Frenheiten vor andern Burgern etwan zu geniesen hatten/oder wases auch senn möchte/ musten sich solche darmit begnügen lassen/ und ihrem erler. neten Handwerck abwarten/ doch musten wenigstens die Woch einmahl solche Leuth auch benm Exercitio Musico. um daß sieauch das Erlernete nicht vergesseten/ erscheinen/ auch ohne sonderbahre erhebliche Ursach / und ohne Vorwissen des Directorii Musicæ am Son-tagnicht vom Gottesdienst bleiben.

Solten aber widerspenstige Lehrmeister sich irgendwo sinden / ist ja eine Obrigkeit an Holche

solde nicht gebunden/indem es heut zu Tag de Leuthe so viel gibt/ die gern/(um das sie nur um tertommen nicgen) ein übriges ethun, in dem eine Dorigteit auch ihren Dienern ohne eine gesentgelt mehre labores nicht ausdürden werden. Dann wo eine Statt Dbrigteit nicht ei liche verpflichteite Burgerliche Musicanten welche also durch benielden Vorschub der rei einen Lehr-Gelder vor sie / obligat werden haben / tan die Kirchen Music intein Ausnahm fommen / denn / was einer vor sein eigen Gellernet / das beruhet auch in seiner gelassener Kreyheit zu practiciren ob/ und wann er will.

Bu dem möchten manche arme Leuth si Instige und taugliche Kinder zur Musie haben wolgern solches stelernen lassen/ allein es man gelt etwan an den Mitteln/ oder aber/ es gib spissindige Mit-Burger/ so ihrer destweges spotten/ was aber eine Obrigsteit thut/ bleik nicht allein im Segen gethan/ sondern GOLI lässet solchen Dienst und Enfer ihme auch höcht gefallen/und erstattet warhafftig solches ander warts.

Nun möchte jemand sagen/meinFreund Es gibt gescheidere Leute hin und wieder in den gemeinen Stätten/so ein und das andere pro jeck :A, wie und welcher Bestalt der Music aufzu-

elffen/machen tonnen.

Alleinich gebe zur Alntwort / daß Jundatent der Mulic aufzuhelffen/ligt oder bestehet in
inem project, sondern in solgenden Stücken:
den lich/ wie es mit geringen Rosten geschehen/
ach und nach gepflanket/ und so fort könne eralten werden. Und dieses habe ich unt etwas
ezeiget/dann es ist gewiß/daß kein eigennunger
nd mißgünstiger verdrossener Lehrmeister zu
Alchem Werct gehöret. Dennoch nuß Privario ein getreuer Informator vorhanden sehn/
ernach gehören taugliche subjecta darzu / und
rincipaliter eine Gottsförchtige Obrigkeit / so
er Sachein ein und anderm möglichste Hülffeistet/und in stater Obsicht hält.

Doch solle dieses teiner Obrigkeit / noch etsigen Musicis zur Folge geschrieben senn / sonsern ich legenur meine wolmeinende Gedancken iermit an Zag/daßetwan auf solche Weise sich

ingemeinen Stätten / die Musiczur Ehre Bottes erbauen liesse.

**-0€ ∰ 50-**

### Hierben kommt aber auch noch eineleichte Information des Claviers vor das Frauen-Zimmer

Nachdem ich dieser Zagenzu einem Hoch Aldelichen Fraulein/ zur repetitions-Informa tion des Claviers begrüsset worden / und ersat renmissen/ daß deroselben Informator die jen ge nicht allein durch das ut, re, mi, fa, fol, la, qu dem Clavier informiret / sondern auch durch allerhand Schlüssel der Musicalischen Stim men/wie auch nebenst diesem durch mancherle bezeichnete Trippel / derselben diese Schlag Runst zum erlernen sehr schwer vorgestellet/ ale habe vor nothig erachtet/vor das lobliche Frau enzimmer/daß Glavir zum tract ren/welches fle meist zur Genfüths Belustigung etwan erler nen/einesehr leichte Forni wolmeinende in die sem Wercklein mit einzusühren / so in folgender Brundrichtigkeit bestehet.

1. Soll man dem Frauenzimmer nur die Seltung folgender fünfferlen Notenzeigen/ nemlich: Daß diese weisse runde Noten ohne Strich/einen Tack gelte/oder eine auf den Tack gehe/ und die Buchstaben ihnen sowol im Discant als Bals-Schlüssel darunter setzen.

Discant.

Discant-Schliffel.



Bass-Schlüssel.



g a hcd

Folgender Weise Noten / so Striche oben oder untersich haben gehen zwo auf einen Tack, oder es gilt eine einen halben Tack.



Dieser

### Musicalische

Dieser schwarzen Noten gehen vier ai den Tack, oder es gilt eine ein Viertel di Tacks.



Folgender Noten so man gebunden nen net / gehen achte auf den Tact, oder es gilt ein ein Achtel deß Tacks.



Folgender Noten so man doppelt gebun den nennet/gehen sechzehen auf den Tack, ode es gilt eine ein sechzehen Theil deß Tacks.



2. Weiles nicht bräuchlich / wie etwan das Singen/ nach dem ut, re, mi, fa, sol, la, die Musicalischen Instrumenta, also auch das Clavir zu lehren/so sol tnan allein ben den gebräuch, lichen Buchstaben c.d. e.f. g. a. H. c. verbleiben/ und nach solchen das Clavir informiren. Da man dann zum Erfantnus des Clavirs den Incipienten solche Buchstaben mit Pappirichen pstegt auf das Clavir aufzuzichnen.

nach dem nidrigen Discant Schlüsselsso auf die erste Linien in Bestalte ner Leiter gezeichnet/und C. genandt wird. Und nach dem gemeinsten Bais-Schlüssels welches zwischen auf die vierdte Linien geseich des genennet wird sinformiren. Und so je eine Wieloden eines Stückichens in ein holzen Discant, oder andern clavirten Bassachunden.

gefunden würde/ fan ja der Informator solche in den ihr berant gemachten nidern Discant Schlinfelabsen.

NB. Dochmöchte einer vorwenden/eigehen theile Sachen sehr hoch / und kommungeformt so viel Linien in die Höhe zu ziehen dem gebe ich folgende Bescheid/daß man zu wer len solche hoch gehende Stück auch wol um ein Secund nideren/auch die so gar nidrigen um ein Secund höher sehen kan/stehet auch einem Insox matori fren/nach dem hohen Discant-Schlüsst zu insormiren/nur daß man ben einem einigen Discant Schlüssel verbleibe / dann die Wielhen der Schlüssel die incipienten nur consun diren.

| 目一       | Möriger Discant                               | Schlüssel        | C,                                     |
|----------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| <b>=</b> | والمراوات والماء والماء والماء والماء المادية | andrian fraction | es enegativos especiales de especiales |
|          |                                               |                  |                                        |

Bas-Schlüssel F.

4. Soll man das Frauenzimmer nu nach einem schlechten / und nach einem einige Tripp Arippel-Gesang Zeichen/ (baman entweder ein umdren Viertel/so also gezeichnet/ 3 oder drep

palben Trippel auffolgende Weise gezeichnet 3

erwehlenkan) informiren / und solchen bedeus in / daß wann teine Zissern vornen her siehen/ bichesein schlichter Besang / wo aber Zissern vornen her besindlich / solchesein Trippel Besang sein Inderschaften / da nentlich zwo Noten im Niderschlag deß Tacks, und eine im Ausheben deß Tacks, und eine im Ausheben deß Tacks, müsserackirt werden/ und so sern einischen worges den wolte / die nian der Incipientin vorges den wolte / in einem ihr unbekanten Trippel sich bisindete / kan abermal der Insormator dieser Sach helssen / und solche in dem ihr bekant gesinachten Trippel sezen.

maaten Leippel jegen.

5. Soll man ihnen nur die vorgebende, Stuck in dent Discant, und blossen Bas Tacksweise abgezeichnet seken/ wie auß nachgesetztent
Erenipel zu ersehen/ und die etwan darzu braubenden Mittel-stimmten/als Terzen, Quarten,
Quinren, Sexten, Septimen und Octaven zeigen/
belches sie dann nach und nach angewohnen
nd ersahren/ was zu ein und der andern Noten/deß Fundaments oder zum Bas klinger/doch
B. soll man ihnen keine tiesse Terzen noch

The surfle serzen noch Quin-

Musicalistoe

110

Quinten zulassen / sondern an statt derer et Octav zu nehmen/thnen angewöhnen/aucht hohe und nidere Semitonia ben erscheinender E heischungen getreulich beobachten/ nebenst di repetionibus und andern Musicalischen requ sitis.



o. Soll man ihnen furge Choral Q Ange/Arien, Ballet, Couranten, Gavotten ol Sarabanden porschreiben und lehren/ auch

U

und bevor ste ein Stückichen recht und wol begriffen, kein neues vorgeben / wann dann ein
Stuck nach aller Giebühr, besonders aber nach
dem Tack und besindlichen Semironiis wol gefusset / auch mit Examinirung der Noten/ in
was vor Buchstaben im Discant und Bass sich
solchebesinden / und wie viel eine jede nach dem
Tack gelte/verrichter worden/alstann kan man
wieder ein neu Stückein ihnen vorgeben/daben
aber das vorige immer mit zu reperiren/so wol
im Schlagen als examinirung der Noten/ wie
erst Meldung geschehen / wodurch unvernertende / sie endlichen zur persection gelangen
werden / und benderseits dem Lehr- und Lernenden leicht fallen wird.

7. Wann nun die Incipientin das Clavirzinslicher massen im Briss oder in der Faustzanman ben den repetirenden Studen / als dann solche steistig in das Buch oder auf die Noten/und nicht mehr so sehr aufs Clavirzu sehen/anhalten / absonderlich aber soll man derselben mit etwas zeigendem auf die Kals Noten weisen/damit stenichts übersehe / wodurch ein gutes/und zur Music inclinirendes ingenium benm Frauenzimmer/endlichen auch zu einem General-Bals zu tractiren kommen wird.

2. Wie aber die Hände und Finger auf dem

dem Clavir recht zu gebrauchen / Mordanten zu machen/ und andere Erforderungen mehr au dem Clavir zu beobachten senn / ist vornen bei schon gnugsamer Bericht geschehen/ und brun chet teines sernern mehr/ auser duß nian die in cipienten mit schweren / oder solchen Stucken welche etwan in variationibus bestehen/ verscho ne/ bis daß sie zuvor zu dergleichen Sachen ge nugsam capabel senn mög n.

Hermit habe auch etliche leichts Studien aufs Clavir vor Incipienten bensez n wollen.

Choral - Besang.





## Minstealische





Musicalifice















Jengstüd.

PE

14 Musicalische Fraystück.

Ich wünsche zum Beschluß allen getreuen Music Lehrenden und Lernender Gedult/ Slück und Segen/ und mad hiemit diesem kleinen Music-Wercklein ein

EN N S E.



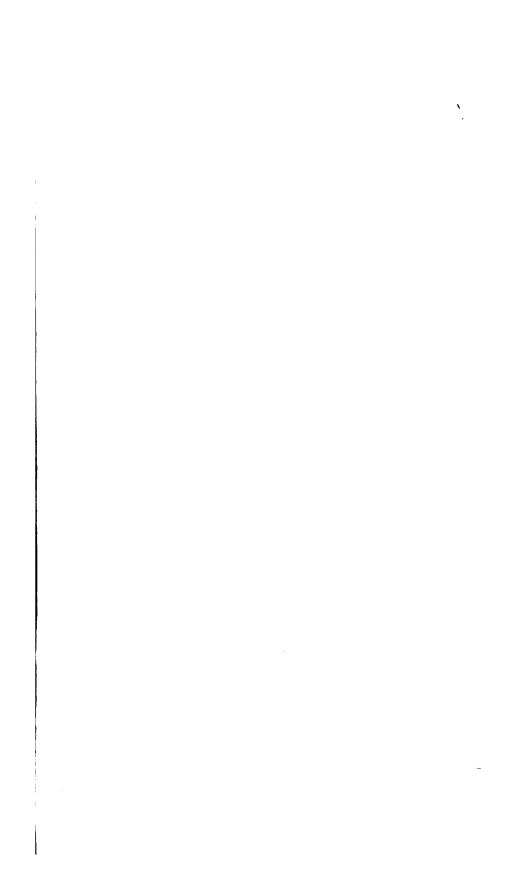

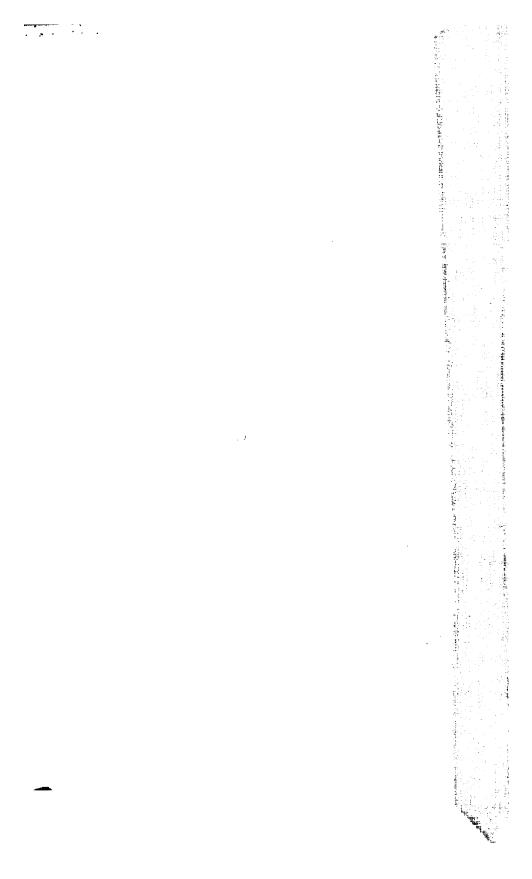

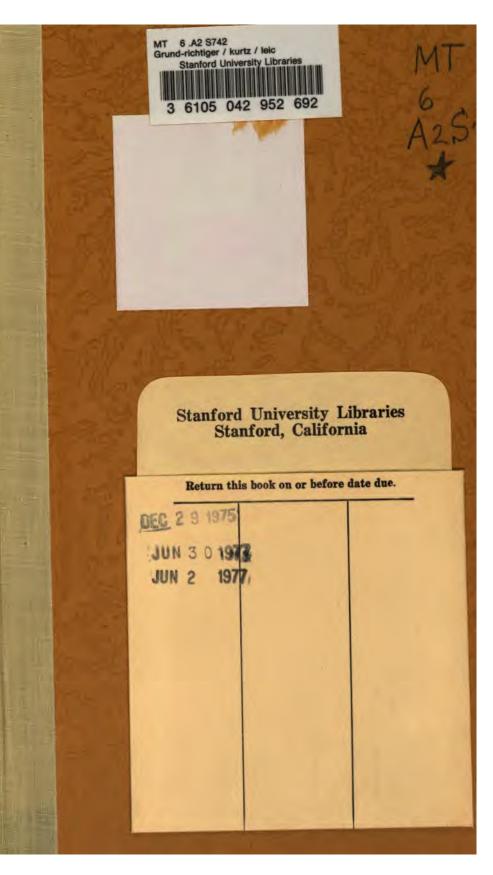